

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

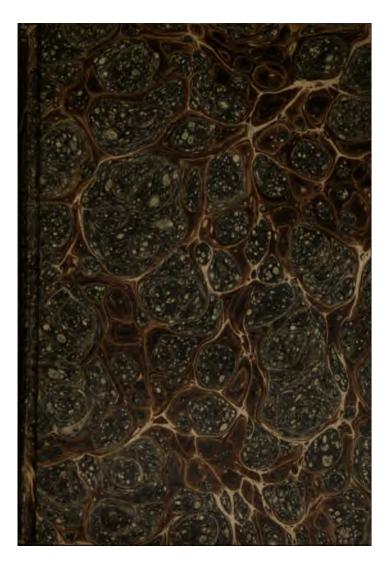

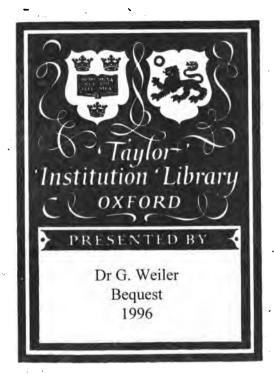

VE T

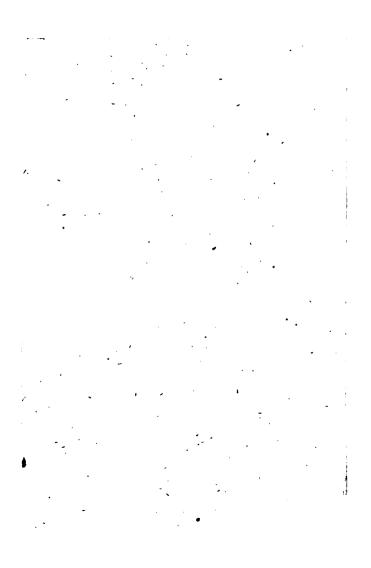

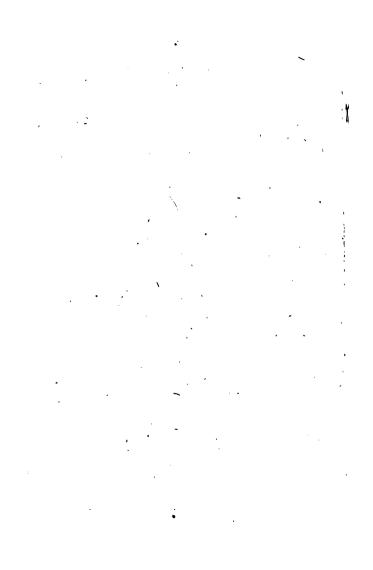

## Goethe's

## nachgelassene Werke.

Behnter Banb.

Stuttgart und Libingen, in ber 3. G. Cotta'fden Budhanblung.

4 8 5 5.

## Goethe's

Werte.

Wollstandige Ausgabe letter Sanb.

gunfzigfter Band.

Unter bes burdlauchtigften beutichen Bunbes fontgenben Privilegien.

Stuttgart und Aubingen, in ber J. G. Cotta'schen Buchanblung.

4 8 \$ 54

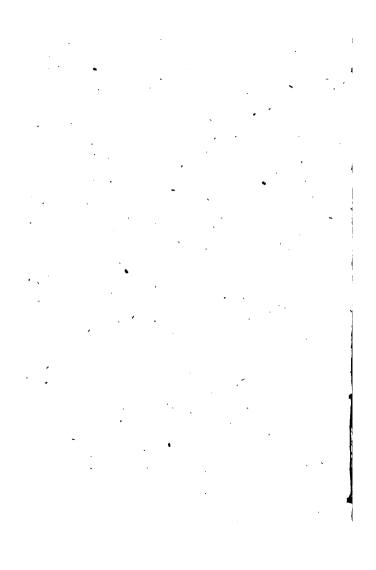

# In halt.

| <b>©</b> 6                                        | ite |
|---------------------------------------------------|-----|
| Die Ratur                                         | 5   |
| Der Berfuch als Bermittler von Object unb         |     |
| Subject. 4795                                     | 8   |
| Ueber bas Sehen in subjectiver hinsicht           | 25  |
|                                                   | 42  |
|                                                   | 47  |
| Einwirfung ber neuern Philosophie                 | 49  |
| Anschauenbe Urtheilstraft                         | 56  |
|                                                   | 59  |
|                                                   | 62  |
| Melteres                                          | 65  |
| Problem und Erwiederung                           | 74  |
| Bebeutenbe Forberniß burch ein einziges geiftreis |     |
| •                                                 | 95  |
| Ueber die Anforderung an naturhistorische 216-    |     |
|                                                   | 00  |
| Einfluß bes Urfprungs wiffenschaftlicher Ents     |     |
|                                                   | 11  |
|                                                   | 13  |
|                                                   |     |
|                                                   |     |
| , , ,                                             |     |

| <b>▼1</b>                                     |
|-----------------------------------------------|
| Seite                                         |
| Einzelne Betrachtungen und Aphorismen 125     |
| Erfinben unb Entbeden                         |
| Ueber Mathematik und beren Diffbrauch 167     |
| Ferneres über Mathematif und Mathematiter 186 |
| Borfcflag gur Gute                            |
| Analyfe und Synthese                          |
| Principes de Philosophie Zoologique par ,     |
| Geopprot de Saint-Hilaire 201                 |
| Erläuterung zu bem Auffat "bie Natur." 254    |

•

#### Bur

## Naturwissenschaft im Allgemeinen.

## Die Natur.

Aphoristifc.

(Um bas 3abr 178'0.)

Natur! Wir find von ihr nungehen und umfchlunsen — unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hinein zu kommen. Unsgebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Areislauf ihres Langes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet find und ihrem Arme entfallen.

Sie schafft ewig neue Gestalten; was ba ist war noch nie, was warkfommt nicht wieder — alles ist neu, unbeboch immer bas Alte.

Bir leben mitten in ihr, und fint ihr frembe. Sie fpricht nunufhörlich mit und, und verrath und ihr Geheimuis inicht. Wir wirten beständig auf fie, und haben boch teine Sewalt über fie.

Sie icheint alles auf Individualität angelegt Bu haben, und macht fich nichte aus ben Inbividuen. Sie baut immer und gerftort immer, und ibre Wertftatte ift unguganglic.

Sie lebt in lauter Kindern, und bie Mutter, wo ift fie? — Sie ist die einzige Runftlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Contrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung — zur genausten Bestimmtheit, immer mit etwas Beichem überzogen. Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isolirtesten Begriff, und doch macht alles Eins aus.

Sie spielt ein Schauspiel: ob fie es felbst fieht wiffen wir nicht, und doch spielt sie's fur une die wir in der Ede fteben.

Es ist ein ewiges Leben, Werben und Bewegen in ihr, und boch rudt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist tein Moment Stilleskehen in ihr. Für's Bleiben hat sie teinen Begriff, und ihren Fluch hat sie an's Stilleskehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesehe unwandelbar.

Gebacht hat fie und finnt beftanbig; aber nicht als ein Menfch, fondern als Natur. Sie hat fich einen eigenen allumfaffenden Sinn vorbehalten, den ibr niemand abmerten tann.

Die Menschen sind alle in ihr und fie in allen. Mit allen treibt sie ein freundliches Spiel, und freut sich je mehr man ihr abgeminnt. Sie treibt's mit vielen so im Berborgenen, daß sie's zu Ende wielt ehe fie's merten.

Auch das Unnaturlichfte ift Natur, auch bie plumpfte Philifteren hat etwas von ihrem Genie. Ber fle nicht allenthalben fieht, fieht fle nirgendwo recht.

Sie liebt fich felber und haftet ewig mit Augen und herzen ohne Bahl an fich felbst. Sie hat fich audeinandergeseht um fich felbst zu genießen. Immer last fie neue Genießer erwachsen, unersättlich fich mitzutheilen.

Sie frent fic an ber Illufion. Wer biefe in fic und andern zerftort, ben ftraft fie als ber ftrengfte Lyrann. Wer ihr zutraulich folgt, ben brudt fie wie ein Kind an ihr Berg

Ihre Kinder find ohne Jahl. Reinem ift fie überall targ, aber fie hat Lieblinge an die fie viel verschwendet und benen fie viel aufopfert. An's Große hat fie ihren Schut gernupft.

Sie fprist ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor, und fagt ihnen nicht woher sie sommen und wohin sie geben. Sie sollen nur laufen; die Bahn tennt sie.

Sie hat wenige Triebfebern, aber nie abgenubte, immer wirtfam, immer mannichfaltig.

Ihr Schauspiel ist immer neu, weil fie immer neue Buschauer schafft. Leben ift ihre schonfte Erfindung, und der Lod ist ihr Aunstgriff viel Leben ju haben.

Sie hillt ben Menschen in Dumpsheit ein, und spornt ihn ewig jum Lichte. Sie macht ihn ab-

bangigigur Erbe, trag' und fcmer, und fcuttelt

ibn immer wieber auf.

Sie gibt: Bedurfniffe, weil fie Bewegung liebt. Bunder, daß fie alle diese Bewegung mit so wenigem erreicht. Jedes Bedurfniß ist Wohlthat; schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Sibt sie eins mehr, so ist's ein neuer Quell der Lust; aber sie kommt bald in's Gleichgewicht.

Sie fest alle Augenblide jum langften Lauf an,

und ift alle-Augenblide am Biele.

Sie ift bie Eitelfeit felbit, aber nicht für und benen fie fich jur größten Bichtigfeit gemacht bat.

Sie laßt jedes Kind an fich tunfteln, jeden Thoren über fich richten, Taufende flumpf über fich bingeben und nichts feben, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung.

Man gehorcht ihren Gefeben, auch wenn man ihnen widerftrebt; man wirft mit ihr, auch wenn

man gegen fie wirfen will.

Sie macht alles was fie gibt zur Wohlthat, benn fie macht es erft unentbehrlich. Sie faumet, baß man fie verlange; fie eilet, daß man fie nicht fatt werbe.

Sie hat feine Sprache noch Rebe, aber fie ichafft Jungen und herzen burch die fie fuhlt und

fprict.

Ihre Krone ift die Liebe. Rur burch fie tommt man ihr nahe. Sie macht Rlufte zwifden allen Befen, und alles will fich verschlingen. Sie hat alles ifolirt, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Juge aus bem Becher ber Liebe halt fie für ein Leben voll Mübe ichablos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ist rand und gelinde, liedlich und scredlich, traftelos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Zutunft kennt sie nicht. Gegenwart ist Ewigkeit. Sie ist gutig. Ich preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Wan reist ihr keine Erklarung vom Leibe, truct ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ifte ihre List nicht zu merken.

Sie ift gang, und doch immer unvollendet. So wie fie's treibt, tann fie's immer treiben.

Jebem erscheint fie in einer eignen Gestalt. Sie perbirgt fich in taufend Namen und Termen, und ift immer biefelbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausfihren. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht haffen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was mahr ift und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Berdienst.

## Der Versuch als Vermittler von

# Object und Subject.

Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in Bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn es hangt sein ganzed Schickfal davon ab, ob sie ihm gefallen oder missfallen, ob sie ihm anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nuben oder schaden. Diese ganz naturliche Art die Sachen anzusehen und zu beurtheilen scheint so leicht zu sepn als sie nothwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrthumern ausgeseht, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verbittern.

Ein weit schwereres Tagewert übernehmen biejenigen, beren lebhafter Erieb nach Kenntniß bie Gegenstände ber Natur an fich selbst und in ihren Berhältniffen unter einander zu beobachten strebt: Denn sie vermiffen balb ben Maßstab ber ihnen zu

Solfe tam, wenn fie als Menfchen bie Dinge in Beaug auf fich betrachteten. Es fehlt ihnen ber Rafitab bes Gefallens und Miffallens, bes Un= siebens und Abstokens, bes Rubens und Schabens: diefem follen fie gang entfagen, fie follen ale gleich= aultige und gleichfam gottliche Befen fuchen und untersuchen was ift, und nicht mas bebagt. foll ben achten Botanifer weber bie Schonbeit noch die Rusbarfeit der Pflanzen rubren, er foll ibre Bilbung, ihr Berbaltnif zu bem übrigen Dflangenreiche untersuchen : und wie fie alle von ber Sonne bervorgelodt und beschienen werden, fo foll er mit einem gleichen rubigen Blide fie alle anfeben und überfeben, und ben Magftab au diefer Erfenntnif , die Data der Beurtheilung nicht aus fich, fondern aus dem Rreise ber Dinge nehmen die er beobachtet.

Sobald wir einen Gegenstand in Beziehung auf sich selbst und in Verhältnis mit andern betrachten, und denselben nicht unmittelbar entweder begehren oder verabscheuen, so werden wir mit einer ruhisgen Ansmerksamkeit und bald von ihm, seinen Eheilen, seinen Verhältnissen einen ziemlich beutslichen Begriff machen tonnen. Je weiter wir diese Betrachtungen fortseben, je mehr wir Gegenstände unter einander verknüpsen, desto mehr üben wir die Beobachtungsgabe die in und ist. Wissen wir in Handlungen diese Erkenntnisse auf und zu beziehen, so verdienen wir klug genannt zu werden.

Rur einen jeben wohl organifirten Menichen, ber entweder von Matur mafig ift, ober burch die Umiftanbe maßig eingefdrankt wirb, ift bie Rlugbeit feine fdwere Gade: benn bas Leben weift uns bei lebem Schritte gurecht. Allein wenn ber Beobachter eben biefe icharfe Urtheilstraft gur Brufung gebeimer Naturverbaltniffe anwenden, wenn er in einer Welt, in ber er gleichfam allein ift, auf feine eigenen Eritte und Schritte Acht geben, fich vor jeber Uebereilung buten, feinen 3med ftete in Augen haben foll, obne doch felbft auf dem Wege irgend einen unbliden ober idabliden Umfignb unbemerkt vorbei ju laffen; wenn er auch ba, mo er von nimand fo leicht controlirt werden fann, fein einner ftrengfter Beobachter fevn und bei feinen eifeigften Bemübungen immer gegen fich felbft miß= trauisch fenn foll: fo fieht mobl jeder mie ftreng biele Korberungen find und wie wenig man hoffen fann fie gang erfaut au feben, man mag fie nun an andere ober an fich machen. Doch muffen uns Diefe Schwierigfeiten, ja man barf wohl fagen biefe hppothetische Unmöglichfeit, nicht abhalten bas Moglichfte gutthun, und wir werben wenigstens am weitsten tommen, wenn mir und die Mittel im Allgemeinen au vergegenwärtigen fuchen, woburch vorzügliche Menschen bie Biffenschaften gu erweitern gewußt baben : menn wir bie Abwege genau bezeichnen, auf melden fie fic vererrt, und auf welchen ihnen manchmal Jahrhunderte eine

große Angahl von Schilern folgten, bis fpatere ; Erfahrungen erft wieder ben Beobacter auf ben ... rechten Weg einleiteten.

Das die Erfahrung, wie in allem was der Mensch unternimmt, so auch in der Naturlehre, von der ich gegenwärtig vorziglich spreche, den größten Einsus habe und haben solle, wird niemand läuguen, so wenig als man den Seelenkrästen, in welchen diese Erfahrungen ausgefast, zus sammengenommen, geordnet und ausgebildet werden, ihre hobe und gleichsam schöpferisch unabhängige Araft absprechen wird. Allein wie diese Erfahrungen zu machen und wie sie zu nuhen, wie unsere Kräste auszubilden und zu brauchen, das kann weder so allgemein bekannt uoch auerkannt sem.

Sobid Menschen von scharfen frischen Sinnen auf Gegenständer ausmerksam gemacht werden, sinset man sie an Beobachtungen so zeneigt als gesschieft. Ich habe bieses oft bemerken können, seitzem ich die Lehrer des Lichts und der Farben mit. Eiser behandle und wie est zu geschehen psiest mich auch mit Personen; benen solche Betrachtungen sonst fremd; sind, von dem was: mich so eben; sehr intersessätzt, unterhalte. Gobald ihre Ausmerksamseit nur rege wer, bemerkten sie Phinomene, die ichteils nicht gekannt, theils übersehen hatte, und berichtigten dadunch gar oft eine zu voreilig gesaste Ibee, ja gaben mir Anlaß schneskere Schritte du

thun und aus der Einschränkung beraus zu treten, in welcher uns eine mubsame Untersuchung oft gestangen balt.

Es gilt also auch hier was bei so vielen andern menschlichen Unternehmungen gilt, daß nur das Intereste Mehrerer auf Einen Punkt gerichtet etwas Vorzügliches hervorzubringen im Stande sep. Hier wird es offenbar, daß der Neid, welcher andere so gern von der Ehre einer Entdedung ausschließen möchte, daß die unmäßige Begierde etwas Entdedtes nur nach seiner Art zu behandeln und auszuarbeiten dem Forscher selbst das größte hinzberniß sep.

Ich habe mich bisher bei ber Methobe mit Meh= reren zu arbeiten zu wohl befunden, als daß ich nicht solche fortsehen sollte. Ich weiß genau wem ich dieses und jenes auf meinem Bege schulbig geworden, und es soll mir eine Freude sepn es kunf= tig offentlich bekannt zu machen.

Sind und nun bloß naturliche aufmerksame Menschen so viel zu nuben im Stande, wie allgemeiner muß der Ruben senn, wenn unterrichtete Menschen einander in die Sande arbeiten! Schon ist eine Biffenschaft an und für sich selbst eine so große Masse, daß sie viele Menschen tragt, wenn sie gleich kein Mensch tragen kann. Es laßt sich bemerken, daß die Kenntnisse, gleichsam wie ein eingeschlossenes aber lebendiges Basser, sich nach und nach zu einem gewissen Niveau erbeben, daß

7

die schönsten Entbedungen nicht sowohl durch Menschen als durch die Zeit gemacht worden; wie denn eben sehr wichtige Dinge zu gleicher Zeit von zwepen oder wohl gar mehreren geübten Denkern gemacht worden. Wenn also wir in jenem ersten Fall der Gesellschaft und den Freunden so vieles schuldig sind, so werden wir in diesem der Welt und dem Jahrhundert noch mehr schuldig, und wir können in beiden Källen nicht genug anerkennen, wie nothig Mittheilung, Beihülfe, Erinnerung und Widerspruch sey, um uns auf dem rechten Wege zu erhalten und vorwärts zu bringen.

Man bat daber in miffenschaftlichen Dingen gerabe bas Gegentheil von bem ju thun, mas ber Runftler rathlich finbet: benn er thut wohl fein Runftwert nicht öffentlich feben zu laffen, bis es vollendet ift, weil ibm nicht leicht jemand rathen nod Beiftand leiften fann ; ift es bingegen vollen= det, fo bat er alebann ben Sabel ober bas Lob gu überlegen und zu beberzigen, folches mit feiner Erfahrung ju vereinigen und fic baburd ju einem nenen Werte auszubilben und vorzubereiten. In wiffenschaftlichen Dingen bingegen ift es icon nutlich, jebe einzelne Erfahrung, ja Bermuthung offentlich mitgutheilen, und es ift booft ratblich, ein wiffenschaftliches Gebande nicht eber aufzuführen, bis der Dlan bazu und bie Materialien allgemein befannt, beurtheilt und ausgemablt find.

Wenn wir die Erfahrungen, welche por und ge-

mucht worden, die wir felbst ober andere zu gleischer Zeit mit und machen, vorsählich wiederholen und die Phinomene die theils zufällig theils kinstellich entstanden sind, wieder darftellen, fo neunen wir dieses einen Bersuch.

Der Werth eines Versuchs besteht vorzüglich barin, daß er, er sep nun einfach oder zusammensesest, unter gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit erforderlicher Geschicklicheit jederzeit wieder hervorgebracht werden könne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen. Wir bewundern mit Necht den menschlichen Verstand, wenn wir auch nur obenhin die Combinationen ansehen, die er zu diesem Endzwede gemacht hat, und die Maschinen betrachten, die dazu ersunden worden sind und man darf wohl fagen täglich ersunden werden.

So fchabbar aber auch ein jeder Bersuch einzeln betruchtet fepn mag, so erhalt er doch nur seinen Werth burch Bereinigung und Berbindung mit ansidern. Aber eben zwen Bersuche, die mit einander einige Achnichseit haben, zu vereinigen und zu verbinden, gehört mehr Serenge und Ausmerksamsteit, als selbst scharfe Beobachter oft von sich gefordert haben. Es konnen zwen Phanomene mit einsander verwandt senn, aber doch noch lange nicht so nah als wir glauben. Iwen Bersuche können scheinen auseinander zu folgen, wenn zwischen ihnen

noch eine große Reihe keben mußte, um fie in eine recht neturliche Berbindung zu bringen.

Man tann sich baher nicht genug in Acht nehmen, aus Wersuchen nicht zu geschwind zu folgern: denn bei'm Uebergang von der Ersabrung zum Urteil, von der Ersenntniß zur Anwendung ist es, wo dem Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auslauern, Einbildungstraft, Ungeduld, Vorschnelligteit, Selbstanfrieden-beit, Sieisbeit, Gedantensorm, vorgefaste Meinung, Bequemlickeit, Leichtsun, Veranderlickeit, und wie die ganze Schaar mit ihrem Gesotze heißen mag, alle liegen hier im Hinterhalte und überwältigen unversehens sowohl den handelnden Weltmann als auch den stillen vor allen Leidensschaften gesichert scheinenden Beobachter.

Ich mochte zur Warnung biefer Gefahr, welche größer und naher ist als man benkt, hier eine Art von Paradoron aufstellen, um eine lebhaftere Aufmerksamkeit zu erregen. Ich wage namlich zu beshaupten: daß Ein Versuch, ja mehrere Versuche in Verbindung nichts beweisen, ja daß nichts gessährlicher sep als irgend einen Sah numlttelbar durch Versuche bestätigen zu wollen, und daß die größten Irrthumer eben dadurch entstanden find, daß man die Gefahr und die Unzulänglichkeit diesser Methode nicht eingesehen. Ich muß mich deutslicher erklären, um nicht in den Verdacht zu gestathen, als wollte ich nur etwas Gonderbares sagen.

>

Eine jebe Erfahrung die wir machen, ein jeber Bersuch durch den wir sie wiederholen, ist eigentlich ein isolirter Theil unserer Ersenntniß; durch oftere Biederholung bringen wir diese isolirte Renntniß zur Sewisheit. Es können und zwep Erfahrungen in demselben Fache bekannt werden, sie können nahe verwandt sepn, aber noch näher verwandt scheinen, und gewöhnlich sind wir geneigt, sie für näsher verwandt zu halten als sie sind. Es ist dieses der Natur des Menschen gemäß, die Geschichte des meuschlichen Berstandes zeigt und tausend Beispiele, und ich habe an mir selbst bemerkt daß ich diesen Fehler oft begehe.

Es ift biefer Kebler mit einem andern nabe ver: manbt, aus bem er auch meiftentbeile entfpringt. Der Menfc erfreut fich namlich mehr an der Borftellung als am ber Sade, pher mir muffen viels mebr fagen: ber Menfc erfreut fic nur einer Sade, in fo fern er fich biefelbe vorftellt; fie muß in feine Sinnegart paffen, und er mag feine Norftellungsart noch fo boch über bie gemeine erbeben, noch fo febr reinigen, fo bleibt fle boch ge= wohnlich nur ein Berfuch, viele Gegenstände in ein gewiffes fabliches Berbaltnif zu bringen, bas fie, fireng genommen, unter einander nicht haben; baber die Reigung zu Sppothesen, ju Theorien, Terminologien und Spftemen, die wir nicht mißbilligen tonnen, weil fie aus der Organisation un= fere Befene nothwendig entfpringen.

Menn-von einer Seite eine jebe Erfahung, ein jeber Versuch ihrer Natur nach als isolirt angusehen sind-und von der andern. Seite die Araft des menschlichen Geistes alles was außer ihr ist und was ihr benkunt wird, mit einer ungehenren Gewalt zu verbinden strebt: so sieht man die Gefahr leicht ein, welche man läuft, wenn man mit einer gefasten Idee eine einzelne. Erfahrung verbinden ober irgend ein Vershältnis des nicht gang sinnlich ist, das aber die bildende Kraft des Geistes schon ausgesprochen hat, durch einzelne Versuche keweisen will.

Es entstehen burch eine folde Bemuhung meistentheils Theorien und Spsteme, die dem Scharffinn der Berfaffer Ehre machen, die aber, wenn
fie mehr als billig ist Beifall finden, wenn fie fich
langer als recht ift erhalten, dem Fortschritte des
menschlichen Geistes, den fie in gewissem Sinne
bestoden, sogleich wieder hemmend und schablich
merden.

Men wied bemerken können, daß ein guter Ropf nur desto mehr Kunst anwendet, je weniger Data vor ihm liegen; daß er, gleichsam seine Herzschaft zu zeigen, selbst aus den vorliegenden Datis nur weuige Günftlinge herauswählt, die ihm schmelocheli; daß er die übrigen so zu ordnen versteht, wie sie ihm nicht geradezu widersprechen, und daß er die sihm nicht geradezu widersprechen, und daß er die seindseligen zulest so zu verwickeln, zu umsspinnen und bei Seite zu bringen weiß, daß wirtslich nunmehr das Ganze nicht mehr einer freiwirzseites Beite. L. Bb.

Tenben Republit, fonbern einem befpotischen Sofe abnlich wird.

Ginem Manne ber fo viel Berbienft bat fann es an Berebrern und Schulern nicht feblen, bie ein foldes Gemebe biftorifc fennen lernen und bewundern und in fofern es möglich ift, fic bie Morftellungsart ihred Meifters eigen machen. Oft gewinnt eine folche Lehre bergeftalt bie Ueberband. bag man fur frech und verwegen gehalten murbe, wenn man an ihr zu zweifeln fich erfühnte. fpatere Jahrhunderte murben fic an ein foldes Seiligthum magen, ben Gegenftand einer Betrach= tung bem gemeinen Menschenfinne wieder vindici= ren, die Sache etwas leichter nehmen, und von bem Stifter einer Secte bas wiederholen, mas ein migiger Ropf von einem großen Naturlehrer fagt: er mare ein großer Mann gemefen, wenn er wentger erfunden batte.

Es mochte aber nicht genug fepn, die Gefahr anzuzeigen und vor derfelben zu warnen. Es ift billig, daß man wenigstens feine Meinung eröffne und zu erkennen gebe, wie man felbst einen solchen Abweg zu vermeiden glaubt, oder ob man gefunden, wie ihn ein anderer vor und vermieden habe.

Ich habe vorhin gesagt, daß ich bie un mit = telbare Anwendung eines Bersuch jum Beweis' irgend einer Hopothese fur schäblich halte, und habe badurch zu erkennen gegeben, daß ich eine mit=telbare Anwendung derselben für nühlich ansehe,

und da auf biefen Puntt alles antommt, fo ift es nothig fich deutlich ju ertlaren.

In der lebendigen Natur geschieht nichts, mas nicht in einer Werdindung mit dem Ganzen stehe, und wenn uns die Ersahrungen nur isoliert ersschein en, wenn wir die Versuche nur als isolierte Facta anzusehen haben, so wird dadurch nicht gesagt, daß sie isoliert seven, es ist nur die Frage: wie sinden wir die Verbindung dieser Phanomene, dieser Begebenheiten?

Bir haben oben gesehen, daß biejenigen am ersten dem Irrthume unterworsen maren, welche ein isolirtes Factum mit ihrer Denk: und Urtheilds- Kraft unmittelbar zu verbinden suchten. Dagegen werden wir finden, daß diejenigen am meisten geleistet haben, welche nicht ablassen alle Seiten und Modificationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Versuches, nach aller Möglichkeit durchzusforschen und durchzuarbeiten.

Da alles in ber Natur, besonders aber die alls gemeinern Rrafte und Elemente in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung sind, so kann man von einem jeden Phanomene sagen, daß es mit unzähligen andern in Berbindung stehe, wie wir von einem freischwebenden leuchtenden Punkte sagen, daß er seine Strahlen nach allen Seiten ausssende. Haben wir also einen solchen Bersuch gefast, eine solche Ersahrung gemacht, so können wir nicht sorgfältig genug untersuchen, was un mittelbar

an ihn granzt? mas zunach ft auf ihn folgt? Die sed ist's, worauf wir mehr zu sehen haben, als auf das was sich auf ihn bezieht? Die Vermannichfaltigung eines jeden einzelnen Versuched ift also die eigentliche Pflicht eines Naturforschers. Er hat gerade die umgekehrte Pflicht eines Schriftkellers der unterhalten will. Dieser wird Langeweile erregen, wenn er nichts zu beuten übrig läßt, jener muß rastlos arbeiten, als wenn er seinen Nachfolgern nichts zu thun übrig lassen wollte, wenn ihn gleich die Disproportion unseres Verstandes zu der Natur der Dinge zeitig genug erinnert, daß kein Mensch Fähigkeiten genug habe in irgend einer Sache abzuschließen.

Ich habe in den zwep erften Studen meiner optischen Beiträge eine folde Reihe von Bersuchen aufzustellen gesucht, die zunächst an einander gränzen und fich unmittelbar berühren, ja, wenn man sie alle genan tennt und übersieht, gleichsam nur Ginen Bersuch ausmachen, nur Eine Erfahrung unter den mannichfaltigsten Ansichten darstellen.

eine solche Erfahrung, die aus mehreren ansbern besteht, ist offenbar von einer höhern Art. Sie stellt die Formel vor, unter welcher unzählige einzelne Rechnungserempel ausgebrickt werden. Auf solche Erfahrungen der höhern Art loszuarbeiten halb ich für höchste psticht des Natursorschers, und dahin weist und das Erempel der vorzüglichsten Männer, die in diesem Fache gearbeitet haben.

Diese Bedäcktlichkeit nur bas Nächke an's Nächke zu reihen, ober vielmehr bas Nächke aus bem Nächken zu folgern, haben wir von ben Mathematikern zu iernen, und selbst ba, wo wir und keiner Rechnung bedienen, inussen wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten Geometer Rechenschaft zu geben schulbig wären.

Benn eigentlich ift es die mathematische Methobe, welche wegen ihrer Bedächtlickleit und Reinbeit gleich jeden Sprung in der Afertion offenbart, und ihre Beweise sind eigentlich nur umfändliche Aneschipungen, daß dasjenige, was in Berbindung vorgebracht wird, schon in seinen einsachen Theilen und in seiner ganzen Folge da gewesen, in seinem ganzen Umfange übersehen und unter allen Bedingungen richtig und unumstöslich erfunden worden. Und so sind, ihre Demonstrationen immer mehr Darlegungen, Recapitulationen, als Argumente. Da ich diesen Unterschied hier mache, so sevenim erlaubt, einen Rüchtlick zu thun.

Man fieht den großen Unterschied zwischen einer mathematischen Demonstration, welche die ersten Elemente durch so viele Verbindungen durchführt, und zwischen dem Beweise, den ein kluger Redner aus Argumenten suhren könnte. Argumente können ganz isolitete Verhältnisse enthalten, und dennicht durch Wis und Einbildungskraft auf Einen Punkt zusammengesihrt und der Schein eines Nechts ober Unrechts, eines Wahren oder Falschen über-

rafdend genug hervorgebracht werben. Gben fo tann man, ju Sunften einer Spoothese ober Theorie, bie einzelnen Bersuche gleich Argumenten zu-fammen ftellen und einen Beweis führen der mehr ober weniger blenbet.

Wem es bagegen zu thun ift, mit sich selbst und andern redlich zu Werke zu geben, der wird auf das forgfältigste die einzelnen Bersuche durcharbeiten und so die Erfahrungen der höheren Art auszubilben suchen. Diese lassen sich durch kurze und faßeliche Sabe aussprechen, neben einander stellen, und wie sie nach und nach ausgebildet worden, konnen sie geordnet und in ein solches Berbalkniß gebracht werden, daß sie so gut als mathematische Sabe entweder einzeln oder zusammengenommen unerschützterlich steben.

Die Elemente biefer Erfahrungen der hoheren Art, welches viele einzelne Bersuche sind, tonnen alebann von jedem untersucht und geprüft werden, und es ist nicht schwer zu beurtheilen, ob die vielen einzelnen Theile durch einen allgemeinen Sab ausgesprochen werden tonnen? benn hier findet teine Willtur statt.

Bei ber andern Methode aber, wo mir irgend etwas das wir behaupten durch ifolirte Berfuche gleichsam als durch Argumente beweisen wollen, wird das Urtheil öftere nur erschlichen, wenn es nicht gar in Zweisel stehen bleibt. hat wan aber eine Reihe Erfahrungen ber höheren Art

۶

aufammengebracht, fo ube fic alebann ber Berftand, die Ginbilbungefraft, ber Bis an benfelben wie fie nur mogen, es wird nicht schablich, ja es wird nug: Jene erfte Arbeit fann nicht forafältig, emfig, freng, ja vebantifch genug vorgenommen merben; benn fie wirdefur Welt und Nachwelt un: ternommen. Aber biefe Materialien muffen ir Reiben geordnet und niebergelegt fepn, nicht auf eine bonothetifche Beife aufammengestellt, nicht au einer fpstematischen Korm verwendet. Es ftebt als: bann einem jebem frei, fie nach feiner Art ju ver: binben und ein Ganges baraus ju bilben, bas ber menichlichen Worftellungbart überhaupt mehr ober meniger bequem und angenehm fen. Auf diefe Beifi wird unterfcieden mas ju unterfcheiden ift, unl man fann bie Sammlung von Erfahrungen vie foneller und reiner vermehren, als wenn man bie fpateren Berfuche, wie Steine bie nach einem geen bigten Ban berbeigeschafft werden, unbenutt be Seite legen muß.

Die Meinung der vorzüglichsten Manner unl ihr Beispiel läßt mich hoffen, daß ich auf dem rechten Wege sey, und ich wünsche, daß mit dieser Er klarung meine Freunde zufrieden seyn mögen, di mich manchmal fragen: was denn eigentlich be meinen optischen Bemühungen meine Absicht sey Meine Absicht ist: alle Erfahrungen in diesem Fach zu sammeln, alle Bersuche selbst anzustellen un sie durch ihre größte Mannichsaltigkeit durchzusung

ren, wodurch fie benn auch leicht nachzumachen und nicht aus dem Sefichtekreise so vieler Menschen hinausgeruckt sind. Sodann die Sähe, in welchen sich die Erfahrungen von der höheren Sattung aussprechen lassen, aufzustellen und abzuwarten, inwiefern sich auch diese unter ein höheres Princip rangiren. Sollte indes die Eindidungstraft und der Wih ungeduldig manchmal voraudeilen, so gibt die Versahrungsart seihst die Richtung des Puntbesan, wohin sie wieder zurückzusehren haben.

ueber

bas Sehen

fubjectiver Binfict.

93 on Durtinje. 1819.

Den loblichen Gebrauch bebeutende Schriften gleich gum erstenmal in Gegenwart eines Schreibenden zu lefen und sogleich Andzüge mit Bemerkungen wie fie im Geiste erregt wurden flüchtig zu victium, unterließich nicht bei obgenanntem Sefte und Krachte entforisch diese Angelogendeit die gegen das Ende.

Meinem serften Bonhaben andführlicher hieriber zu werden, muß ich zwar entfagen, den weitläufigen Audzug aus einer Schrift die gegenwärtig in allen Sanden ift leg' ich bei Seite und führe vom Texte nur an was Weranlaffung zu den nachften Bemerkungen gab, indes ich noch gar mambe welche noch bedellteite Rachaubeiten zeforbert hat: ten gleichfalls gurud laffe, in hoffnung bag bas gegenwartig Mitgetheilte nicht ohne Wirkung bleisben merbe.

Noch ift zu bemerten; baß bie Seitenzahl immer eine Stelle bes Textes ankanbige, in Rlammern aber meine Bemerkungen eingeschloffen find.

S. 7. Jeder Sinn tann burch Beobachtung und Experimente fowohl in feinem Eigenleben, als in feiner eigenthumlichen Reaction gegen die Außen-welt aufgefaßt und dargestellt werden, jeder ift ge-wissermaßen ein Individuum; daher die Specificität, das zugleich Fremde und Eigene in den Empfin-dungen.

[Das Anerkennen eines Neben: Mit: und Ineinander: Sepus und Birkens verwandter lebenbiger Wesen, leitet und bei jeder Betrachtung bes Organismus und erleuchtet den Stusenweg vom Unpollsommenen jum Vollsommenen.

Die wundersame Erfahrung, daß ein Sinn an die Stelle des andern einruden und den entbehrten vertreten könne, wird und eine naturgemäße Erscheinung, und das innigste Gestecht der verschiedenssten Spsteme hort auf als Labprinth den Geist zu verwirren.]

Der einzige Weg in diefer Forschung ift strenge finnliche Abstraction und Experimente am eigenen Organismus. Beide find wichtige Zweige der phyAtalischen Runft überhaupt nub fordern eine eigene Richtung der Aufmertsamteit, eine eigene und methobische Folge von Abhartungen, Uebungen und Ferztigkeiten. Es gibt Gegenstände der Naturforschung, die nur auf diesem Wege eruirt werden können, von denen wir außerdem kann eine Ahnung hatten.

[Wir wunschen bem Verfasser Glud daß er die Disposition dieses Geschäft zu unternehmen und auf den hohen Grad durchzusühren, von der Natur empfangen, und erfreuen und an der Versicherung daß diese anhaltenden und bedenklichen Versuche seinem Organ teineswegs geschadet und daß er auch im ethischen Sinne sich auf alle Weise diesem Unternehmen gewachsen erzeigt. "Man muß tuchtig geboren senn, um ohne Aranklichseit auf sein Inneted zurück zu gehen." Gesundes hineinblicken in sich selbst, ohne sich zu untergraben; nicht mit Wahn und Fabelen, sondern mit reinem Schauen in die unerforschte Liefe sich wagen, ist eine seltene Gabe, aber auch die Resultate solcher Forschung für Welt und Wissenschaft ein seltenes Gluck.

Wir banken bem Verfasser für seine kihne und wichtige Arbeit, eben wie wir das Verbienst tresslicher Reisenden anerkennen, welche jede Art von Entbehrung und Noth übernehmen, um und dadurch einer gleichen Mühe und Qual zu überheben. Nicht ein jeder hat nothig diese Versuche personlich zu wiederholen, wie sich der wunderliche Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, das man alles mit

ì

eignen Augen seben muffe, wobei man nicht bebentt, bas man die Gegenstände auch mit eignen Borurtheilen sieht. Nichts aber ist nothiger, als daß man lerne eigenes Thun und Bollbringen an das anguschließen was Andere gethan und vollbracht haben: das Productive mit dem Historischen zu verbinden.

Damit:nun gerade biefes Buchlein um fo mehr Butrauen finde, fo wollen wir, ohne die Ummaßung, des Verfasser Arbeiten eigner Prufung zu unterwerfen, vielmehr das worin wir, durch identische und analoge Erfahrungen geleitet, mit ihm vollig übereinstimmen, auf eine Weise binzufügen, welche wir dem Jwed am vortheilhaftesten glauben.]

- S. 9. Ich habe einiges hierhor Geborige gefunden, was mir nen scheint, ober was wenigstens von mir mehr als anderswo in's Cinzelne verfolgt murbe.
  - S. 10. Für jest befchrante ich mich nur auf ben Gefichtefinn.

[Indem ein Naturfreund der fich um alle Sinne befimmert, sich auf Einen Sinn beschränkt, wird er sich aufflärender Andeutungen in's Allgemeine nicht enthalten können, er wird nach mehreren Seiten hinweisen, und das Entferntscheinende zu verknüpfen suchen. Das er zuerst aus dem Gesschtosinne herauswirkt und ihn für diesmal zum Mittelpunkt der übrigen macht, ist mir um sowiel erfreulicher, weil es auch gerade berjenige

١

Sinn ift durch melden ich bie Außenwelt am vop-

S. 10. Die Licht : Schattenfigur bes Auges.

[hier gleich bei'm Eintritt begrußen mir ben Berfaffer auf's freundlichfte, bethenernd volltommene Uebereinstimmung mit feinen Ansichten, Gintlang: mit feiner Methode, Bufammontveffen mit Biel und Bred.

Auch wir betrachten Licht und Finsterniß als den Grund aller Chroagenesse, sind überzeugt, daß alles was innen ist auch außen sep, und daß nur ein Zusammentressen beider Wesenheiten als Wahrbeit gelten durse.

S. 11. Ich stelle mich mit geschlossenen Augen in hellen Sonnenschein, das Angesicht sentrecht gegen die Sonne. Run sahra ich mit gestreckten etwas aus einander gehaltenen Fingern vor den Augen bin und her, daß sie abwechselnd bestattet und beleuchtet werden. Auf dem sonst, bei der blosen Schließung der Augenlieder, vorhandenen gleichmäßig gelbrothen Sesichtsselhe erscheint nun eine schone regelmäßige Kigur, die sich jedoch aufangs sehr schwer firiren und näher bestimmen läst, die man sich nach und nach in ihr mehr orientirt.

[Da ich bei vieljähriger Forschung über die innigste Entstehung und über das ausgebreitete Erscheinen der Farbenwelt meine Augen nicht geschont, so sind mir manche Phanomene, welche der Berfasser deutlich entwickelt und in Ordnung aufstellt, jedoch nur zufällig und wankend vorgekommen. Auch gegenwärtig, da ich diesem eblen Sinn nichts Ausgerordentliches mehr zumuthen darf, sinde ich mich keineswegs berusen dergleichen Wersuche abermals vorzunehmen und durch eigne Erfahrungen zu bestätigen, sondern beruhige mich gern bei seinem glaubwürdigen zusammenhängenden Worstrag. Da jedoch, wie er selbst versichert und ich auch überzeugt bin, diese Phanomene als allgemeine Bedingung des Sehens zu betrachten sind, so wird es an Personen nicht sehlen die dergleichen entweder schon gewahr geworden, oder in der Folge sie zusällig, vielleicht auch vorsählich, gewahr werzbend, diese so sich sich ausbildende Lehre immer mehr sicher kellen.

Und so können wir benn auch vorläufig gebenken, daß ber rühmlich bekannte hoftupferstecher herr Schwerdgeburth, gleichfalls ein empfängliches Auge hat, bergleichen Erscheinungen leicht und ofters gewahr zu werden. Sie setten ihn sonst in Furcht als ob das einem Jeben und ihm besonders hochst werthe Organ daburch gefährbet sev. Nun aber nahm er Theil an ben beruhigenden Purkinje'schen Erfahrungen, er zeichnete die Phanomene wie sie ihm gewöhnlich vorschweben. Ich habe das Blatt zu gelegentlicher Vergleichung ber Purkinje'schen Tafel beigesellt.]

S. 37. Nun fen mir erlaubt bie Analogie ber bargeftellten Phanomene mit anberen Naturerichet-

nungen aufzuzeigen. Go lange eine Beobachtung im Reiche ber naturfunde ifolirt ftebt, fo lange fie nicht in mebrfache Begiebungen gu andern mehr ober meniger michtigen Erfahrungen und Anmendungen gefommen ift und durch Ginwirken in bas übrige Softem eine Art Charafter und Rang ermorben bat, ift fie immer in Gefahr langere Beit geng unbeachtet ju bleiben, ober wenn fie fich anfangs burch eine neue Erscheinungsweise aufgea brungen bat, wieber in Bergeffenheit ju geratben. Rut wenn im ununterbrochenen Entwickelungs: aanae bes Wiffens bie ibr nachft verwandten Gegenftanbe mebrfach auf fie beuten, und fie enblich in die ihr gebührende Stelle aufnehmen, erst dann wird Re in dem ibr tutommenden Lichte ber Miffens icaft fteben, um nie wieder in die Rinfternis ber Berborgenheit gurudgufebren.

(Wir fagen bem Verfaffer aufrichtigften Dant, bag er diefe toftlichen Borte fo, frei und treulich ausspricht; ohne Befolgung des Sinnes derfelben blutt tein heil in unferer Biffenschaft.

Amep Behandlungsarten dagegen find ju hindernif und Berfpatung die traurigsten Bertzeuge; entweder man nahert und verknupft himmelweit entfernte Dinge, in dusterer Phantasie und wisiger Mpstif; oder man vereinzelt das Zusammengehorige, durch zersplitternden Unverstand, bemubt sich nahverwandte Erscheinungen zu soudern, jeder ein eigen Gefeh untarzulegen, warand fie zu erflüsten febn foll.

Fern bloibe von und biefes falfche Beginnen, hatten mir aber um besto mehr zusammen weil wir es andern feinedwege untersagen tonnen.].

S. Die beschriebenen Figuren im Innern bes Anges weden in mir unmiderstehlich die Erinnerung: an die Chladnischen Alangsguren, und 
zwar vorzüglich an ihra primäre Form. Ich unterschieben en ihra primäre Form. Ich unterschiebenen Ordnungen der Wurfelselder als
primäre, die aus ihrer wechselseitigen Beschräntung entstehenden Linien als secundare Formen unterschied, auch bei den Chladnischen Figuren primäre und secundare Sestaltungen. Die ersteren
werden durch die dewegten Stellen des tonenden
Körpers, die andern durch die ruhenden constituirt. Mit letteren hat sich vorzüglich Chladni
beschäftigt.

[Benn wir vorher im Allgemeinen mit bem Werfaffer vollfommen übereinstimmten, so freuenwir und gar febr, in besonderer Anwendung gleichsfalls mit ihm ausammen au treffen.

Im britten hefte unferer Mittheilungen zur Raturlehre Seite 167 tonnten wir, bei Behandlung der entoptischen Erscheinungen, und nicht enthalten, sie den Chladnischen Tonsiguren zu vergleichen. Da wir nun die große Achnlichkeit beiber ausgesprochen, so geben wir gern zu: daß im Auge Ange ein Analogon vorgehe, und wir bruden uns darüber folgendermaßen and: alles was den Naum füllt, nimmt, in sofern es solidescirt, sogleich eine Gestalt an; diese regelt sich mehr oder weniger und hat gegen die Umgebung gleiche Bezüge mit andern gleichgestalteten Wesen. Wenn nun die Shladnisschen Figuren nach eingewirkter Bewegung erk schweben, beben, oscilliren, und dann sich beruhigen, so zeigt der entoptische Eudus gleiche Emspfindlichteit gegen die Wirkung des Lichts und die atmosphärische Gegenwirkung.

Wagen wir noch einen Schritt und sprechen; das entoptische Glas, welches wir ja auch als Linse darstellen können, vergleicht sich dem Auge; es ist ein fein-getrübtes Wesen, sensibel für directen und obliquen Widerschein, und zugleich für die zarteften Uebergänge empfindlich. Die Acht-Figur im Auge deutet auf das Aehnliche; sie zeigt ein organisches Areuz, welches hervorzubringen hell und Dunkel adwechseln mussen. Noch nahere Verhältensse werden sich entbecken.

6. 43. Ueberall wo entgegengesette, continuirlich wirtende Krafte einander beschränken, entsteht
im Wechselsiege der einen über die andere Periodismus in der Zeit, Oscillation im Raume; jener
als Vorherrschen der einen Kraft über die andere
in verschiedenen Momenten, diese wegen Ueberwiegen der einen und Zurucktreten der andern an verschiedenen Orten, so daß auch bei einer scheinbaCofied Bent. L. Br.

ren: dustenen Auche bennech bie finnigste Bewegung in und zuischen den Begränzungsprunkten statischen ben kann.

#### G. 92. Die Blendungebilder.

Er ist ein unabweisbarer Glaube des Natursorschere, daß einer jeden Modification des Subjectiven innerhalb der Siunensphare sedesmal eine im Objectiven entspreche. Gewiß sind die Sinne die seinsten und erregdarsten Meser und Rengenten der ihnen gehörigen Qualitäten und Verhältnisse der Materie [hort!], und wir mussen innerhalb des individuellen Kreises des Organismus eben so die Sesehe der materiellen Welt erforschen, wie der Physiter außerlich durch mannichsultigen Apparat.

Könnte das Subjective alle Materie so innig oder noch inniger burchdringen, wie es die Rervenmasse durchdrungen halt, so wurden mahrscheinlich ungahlbare neue höchstgarte Modificationen derselben zur Exscheinung kommen, von denen man es jest kaum wagen möchte eine Ahnung zu fassen.

S. 103. Das Bleubungsgebild verhalt fich gegen das außere Licht wie ein trübes Mittel, mas aber in gehöriger Kinsterniß selbst leuchtend ist.

[hier mo die Alendungebilder gut Sprache kams men, ift mohl billig beffen zu gebenten, mas ith hieraber in meinem Entmurf ber Farbens lehre und zwar in bessen arfter Abtheilung, burchs aud, besondend geer & 23 u. s. f. f. von gesunden Angen, S. 121 u. f. w. aber von franthaften um: Ranblich angezeigt habe.)

S. 145. Eintett beiber Gefichtsfelber. Dop: pelfeben.

fund eigner Erfahrung fann ich folgenbes an: Abren und vorfdlagen. Dan nehme frgend ein Robr vor bat eine Muge und ichaue bamit, inbeln man bus andere offen bebalt, gegen einen Stern, fo wird man ibn mur einfach erbliden. Run wende man bad Robr von bem Steen ab, fo wird betfelbe bem freien Ange gleichfalls einfach enfcheinen. Dun führe mun bas Robr fachte gegen ben Stern au', mirb'es wieb berfelbe auch um Rande Bes Ge-Achtefeldes abermais und alfo boppelt erfcheinen. Benn man biefe Operation vorfichtig mucht, fo Jann man bas bappelte Bilb giemlich weit von einander bringen und in das Geffchesfelb bes Bobres auffaffen , mobet man in bem Wahne feht , man febe fie beibe mirtlich burch bas Rohr. Es bauert aber nicht lange, fo gieben fie gegen einander und beden fich. Schileft man gur Beit wo man ben Stern bappelt burch's Robr gu feben gloubt bas Aufene Auge, fo verschwindet gang natürikty bie Downeletideinung und nur ber eine Gteen ift fictber.

Da ich wur Ingend auf meine Angen fehr leicht in den Jufiand bed Schielens versehen kann, so ernode ich mich manchmal au folgendem Phanemen. Ich fiellte eine Gerze vor mich bin und bie Augen in's Schielen gewendet, sah ich zwep, welche ich so lange mir beliebte aus einander halten kannte. Nun aber nahm ich zwep Kerzen und sah baher, sie auschielend, vier. Diese konnte ich jeboch nicht aus einander halten, denn bie zwep mittlern bewegten sich gegen einander und decten sich gar bald, so daß ich nunmehr drep sah, deren Beschauung ich nach Belieben verlängern konnte.]

S. 149. 3ch bente mir die Möglichteit dieser Erscheinung auf folgende Weise. Jedes Auge kann, so lange das Bewußtsepn ganz in dessen besondere Begränztheit versunken ist, als ein eigenes Individuum genommen werden, welches, in Beziehung auf die Außenwelt, sein Bornen, Oben und Unten, sein Links und Rechts hat. Dasselbe gilt von dem Tastsune. Alle diese Begriffe aber sind relativ und gelten nur in Rucksicht des Subjects und feines räumlichen Verhältnisse zum Objecte.

[Das raumliche Verhaltniß des Subjects zum Objecte ist durchaus von der größten Bedeutung. Sierher gehört das Phanomen, daß eine Erbse zwischen kreuzweis gelegten Fingern einer hand doppelt empfunden wird, und fällt diese. Erscheinung mit dem Schielen völlig zusammen. Nun hat jeder Finger sein Nechts und Links, sein hüben und Drüben; welches zugleich der ganzen hand angebort. Wenn also der eine Finger die Rugel an der linken Seite sühlt, der andere aber an der rechten Seite, so ist es keine Lauschung, sondern es deu-

tet gang eigentlich confequente Bilbung bes Subjects zum Object an, ohne welche das erstere letteres keineswegs fassen, noch mit ihm in Berbinbung treten konnte.

Eine unnaturliche Richtung gegen die Außenwelt anderer Art ist auch hier, da befonders vom
subjectiven Sehen die Rede ist, zu bemerken. Wenn
man auf einer Sobe siehend bei klarem himmel
einen weiten Gesichtskreis übersieht, so blide man
alsdann niedergebudt durch die Fuße, oder lehne
sich über irgend eine Erderhöhung hinterwärts und
schaue so, in beiden Fällen gleichsam auf dem Kopf
siehend, nach der Gegend, so wird man sie in der
allerhöchsen Farbenpracht erbliden, wie nur auf
dem schönsten Bilde des geubtesten trefslichsten
Mahlers, übeigens nicht etwa umgekehrt, sondern
völlig wie beim aufrechten Stande, nur glaub' ich
mich zu erinnern etwas in die Breite gezogen.]

S. 166. Das Nachbilb. Imagination, Ge-

S. 167. Das Nachbild ist genan von bem Blendungsbilde zu unterscheiben. Das Nachbild wird nur durch freie Thatigteit langere Zeit festgebalten, und verschwindet sobald der Wille nach-läßt, kann aber von demselben wieder hervorgerufen werden; das Blendungsbild schwebt unwillkurlich dem Sinne vor, verschwindet und erscheint wieder aus objectiven Gründen.

S. 168. Befondere lebhaft ift bas Nachbild

bei erhühter Seelenthätigkeit, das Blendungsbildhingegan pflegt bei nerwofer Stimmung in asthenis schem Zustande länger nachzuhalten, und verschwinbet besto schneller, je energischer das Organ vom Leben durchströmt wird.

S. 169. Ich glaube daß man burch liebung, indem man, nach ergreifender Auschauung des Gegenstandes, das Nachtild immer langer und inniger sestieite, dasselbe wohl der den Sinn befangens den Realität des Urbildes nahe bringen tonnte, welche Uebung als Norbildung des Gedächtnisses und der Einbildungstraft nicht unwichtig sepudurfte.

S. 170. Junachft biosem ließe sich behaupten, bag Gebächtnis und Einbildungstraft in den Sinnesderganen felbst thatig sind, und daß jeder Sinn sein ihm eigenthumlich zufommendes Gedachtnis und Einbildungstraft besise, die, als einzelne begrängte Rrafte, der allgomeinen Seelentraft unterworfen sind.

[Von der Productivität folcher innern vor die Augen gerufenen Bilder bliebe mir manches zu erzählen. Ich hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloß und mit niedergesenttem haupte mir in der Mitte des Sehorgans eine Blume dachte, so verharte sie nicht einen Augenblick in ihrer ersten Gostalt, sondern sie legte sich aus einauber und aus ihrem Innern emtfalteten sich wieder neue Blumen aus farbigen, auch wahl grünen Blättern;

es mesen feine matuninien Blumen, fonbent abent tallifdig, jeboth vegolmaffig wie bie Mofetten ber Wildfandt. Es war usemiglich bie hexnorquellende Schanfung zu friven, binneren banerte fie fo longe ald mir beliebte, ermattete nicht unb verhirfte fic micht. Daffelbe tonnt' ich berverbringen, wenn ich mir ben Sternath einer buntgemablten Scheibe bachte, melder benn ehenfalls and ber Ditte negen die Beninbenie fich immerfort veränderte, nollig wie bie in tuefem Tagen arft erfunbenen Raleiboftope. Ich eninnere mich micht, in missen bei biefer vooele mibigen Benegung eine Sabl zu bommten gewelen. vermathichaber benn fie fic aufden Mot=StrabL benn nicht weniger Blatter batten bie oben gemele deten Biumen. Dit anbern Genenkanben fiel mir nacht ein ben Merfuch zu machen; marum aber diefe hereitivill me non feible bewontreten, modte danin liegen, dan bie nieliabrine Betrachtung ber **Manuscumetamor obose, so wiem ach bereured. Stubium** ber gentauten Gietiben, mich mit biefen Gegenfianden gang burchbrumgen batter und bier trift hervor was horr Amrienie to bebentend annear. Sier if bie Ericheitung bes Dachildes. Gebicht 116, productive Ciathibu nachmaft, Beneff und fibee alles anf Einmab im Spiel und manifefturt fich in dar einnen Lebenbigfielt bad Organd mit vollfannmener Kreiheit shuo Bories und Leitung.

Hier, dauf numunmittelber die höhere Betrud: tung aller bilbenden Kunst eintvoten: man sieht

>

dentlicher ein, was es heißen wolle, daß Dichter und alle eigentlichen Kunftler geboren sepn muffen. Es muß namlich ihre innere productive Kraft jene Nachbilder, bie im Organ, in der Erinnerung, in der Einbildungstraft zuruckgebliebenen Idole frei-willig ohne Worfat und Bollen lebendig hervorthun, sie muffen sich entfalten, wachsen, sich ausbehnen und zusammenziehn, um aus füchtigen Schemen wahrhaft gegenständliche Wesen zu werden.

"Wie besonders die Alten mit diefen Ibolen begabt gewesen sepn muffen, last fich aus Demotrit's Lehre von den Idolen foliefen. Er tann nur aus der eigenen lebendigen Erfahrung feiner Phantafie

barauf gefommen fenn."

Je größer das Talent, je entschiedener bildet sich gleich anfangs das zu producirende Bild. Man sebe Zeichnungen von Naphael und Michel Angelo, wo auf der Stelle ein strenger Umriß das was dargestellt werden soll vom Grunde losibst und körperlich einfaßt. Dagegen werden spätere obgleich trefsliche Künstler auf einer Art von Tasten erstappt; es ist öfters als wenn sie erst durch leichte, aber gleichgültige Züge auß Papier ein Element erschaffen wollen, woraus nachber Kopf und Haar, Sestalt und Gewand und was sonst noch wie aus dem Ep das Hühnchen sich bilden solle. Von noch spätern Künstlern sinden sich wunderdare Beispiele. Ich besie eine verdienstvolle Feberzeichnung, wo, bei Anbetung der Hirten, Mutter und Kind, Ich

seph und die Schäfer, ja Ochs und Esel, doppelt und drevsach durch einander spielen. Doch muß man gestehen, daß ein gestreicher Künstler mit Geschmack bei dieser Gelegenheit versahren, und den vorschwebenden Traum so gut als möglich zu siriren gesucht. Und so wird sich immer die Entschiedenheit des eingebornen Talents gegen die Belleität eines Dilettanten beweisen, und man sieht daher wie hochst Recht jene Runstlehrer haben, welche das Stizzien verwersen und den scharfen Federumriß einer weichlichen Areidezeichnung vorziehen. Alles kommt darauf an, das Eigenleben des Auges und der correspondirenden Finger zu der entschiedensten verbündeten Wirksamseit heraugusteigern.

#### Ernft Stiebenroth.

# 

jur Erffarung ber Geelenerfcheinungen.

Erster Ebeil.

Marifin in ant.

Non jeher zählte ich unter bie gludlichen Ereigenisse meines Lebens, wenn ein bedeutendes Wert gerade zu der Zeit mir in die Hand kam, wo es mit meinem gegenwärtigen Bestreben übereinstimmte, mich in meinem Thun bestärkte und also auch förderte. Oft fanden sich dergleichen aus höberem Alterthume; gleichzeitige jedoch waren die wirksamsten, denn das Allernächste bleibt doch immer das Lebendigste.

Run begegnet mir dieser angenehme Fall mit obgenanntem Buche. Es langt bei mir, durch die Geneigtheit des Verfassers, zeitig an und trifft mich gerade in dem Augenblick da ich die Bemertungen über Purkinje, die schon mehrere Jahre bei mir gelegen, endlich zum Druck absende.

Die Philosophen vom Fac werben das Werk beurtheilen und murdigen, ich zeige nur fürzlich au wie es mir damit ergangen.

Benn man sich einen Zweig bentt ber einem fanft hinabgleitenden Bache überlaffen seinen Beg so genothigt als willig verfolgt, vielleicht von einem Stein augendlicklich aufgehalten, vielleicht in irgend einer Krummung einige Zeit verweilend, sodann aber von der lebendigen Welle fortgetragen immer wieder unaufhaltsam im Zuge bleibt, so vergegenwärtigt man sich die Art und Weise, wie die folges rechte und folgenreiche Schrift auf mich gewirkt.

Der Werfaffer wird am bolten einseben mas ich eigentlich bamit fagen wollte: benn icon früber babe ich an mancher Stelle ben Unmuth geaußert. bon mir in jungeren Jahren die Lehre von den untern und obern Geelenfraften erreate. In bem menfchlichen Geifte fo wie im Univerfum ift nichts oben noch unten, alles forbert gleiche Rechte an einen gemeinsomen Mittelpunft, ber fein ge= beimes Dafenn eben burch bas barmonifche Berbaltnis aller Theile au ibm manifeftirt. Streitigleiten der Weltern und Renern bis jur neusten Beit entspringen aus der Trennung boffen. was Gott in feiner Natur vereint hervorgehracht. Recht gut miffen wir, bag in einzelnen menfchlichen. Maturen gewöhnlich ein Hebergewicht irgend eines Bermogens, einer Kabigfeit fic bervorthut und daß baraus Ginfeitigfeiten ber Borfellungs=

art nothwendig entspringen, indem ber Mensch bie Belt nur burd fich tennt und alfo, naiv anmaflich, bie Belt burch ibn und um feinetwillen aufgebaut glaubt. Daber fommt benn bag er feine . Sauptfabigfeiten an bie Spige bes Gangen febt und was an ibm bas Mindere fich finbet, gang und gar ablaugnen und aus feiner eignen Cotalitat binausftofen mochte. Ber nicht überzeugt ift, baf er alle Manifestationen bes menfoliden Befend, Sinnlichkeit und Bernunft, Ginbildungefraft und Berftand, zu einer ent: fcbiebenen Einheit ausbilben muffe, welche von biefen Gigenschaften auch bei ibm bie pormaltenbe fen, ber wird fich in einer unerfreulichen Befdran: tung immerfort abqualen und niemals begreifen. marum er fo viele bartnadige Gegner bat, unb marum er fich felbft fogar mandmal als augenbliciticer Gegner aufftoßt.

So wird ein Mann, zu ben sogenannten eracten Wiffenschaften geboren und gebildet, auf der Sobe seiner Verstandesvernunft nicht leicht begreisen, daß es auch eine eracte sinnliche Phantasie geben tonne, ohne welche doch eigentlich teine Runst dents dar ift. Auch um denselben Punkt streiten sich die Schiler einer Gefühls und Vernunft Religion; wenn die lehteren nicht eingestehen wollen, daß die Religion vom Gefühl anfange, so wollen die ersten nicht zugeben, daß sie sich zur Vernünftigkeit aus bilden muffe.

ı

Dieß und bergleichen ward bei mir durch obgemeldetes Werk erregt. Jeder ber es lieft wird auf seine Beise Bortheil davon haben und ich kann erwarten, daß bei naberer Betrachtung es noch oft mir als Tert zu mancher gludlichen Note Gelegenheit geben werbe.

hier eine Stelle (S. 140) wo fich das Gebiet bes Dentens unmittelbar an das Feld des Dichtens und Bilbens anschließt, wohin wir oben einige Blide gewagt haben:

Ges gebt aus bem Bieberigen bervor, bas bas Denten Reproduction vorausfest. Die Reproduction richtet fic nach ber jebesmaligen Bestimmtbeit ber Borftellung. Auf ber einen Seite wird daber für ein tuchtiges Denten eine binreichend fcarfe Bestimmtheit ber gegenwärtigen Borftellung vorausgesett, auf ber andern Reichtbum und angemeffene Berbindung bes ju Reproducirenden. Diefe Berbindung bes ju Reproducirenden, wie fie für das Denfen taugt, wird felbit großentbeile erft im Denten gestiftet, wiefern aus mehrerem bas Entfprecende eine besondere Berbindung burch bas nabere Berhaltnif feines Inhalts eingeht. Das tuchtige Denken in jeder Beise wird daber gang abbangen von ber 2medmäßigfeit ber Reproduction, beren man fabig ift. Wer in biefer Sin= ficht nichts Rechtes vorrathig hat, der wird nichts Rechtes leiften. Weffen Reproductionen burftig find, der wird Gesteedarmuth zeigen; wessen Reproductionen einseitig sind, der wird einseitig benten, wessen Reproductionen ungeordnet und verworren sind, der wird den hellen Kopf vermissen lassen, und so im Nedrigen. Das Denten ulso macht sich nicht etwa aus Nichts, sondern es sest eine hinreichende Borbildung, Borverbindung und da wo es Denten im engern Sinn ist, eine der Sache entsprechende Berbindung und Ordnung den Botstellungen voraus, wobei sich die ersorderliche Bollständigkeit von selbst versteht."

# 3 mischenrede.

Nachstehende Aufsate sind eben so wenig als die vorhergehenden für Theile eines ganzen schriftstellerischen Wertes anzusehen. Nach abwechselnden Ansichten, unter dem Einstusse entgegengesetzer Gemuthöstimmungen versaßt, zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben, konnten sie nimmermehr zur Einheit gedeihen. Die Jahrzahl läßt sich nicht hinzussungen, theils weil sie nicht immer bemerkt war, theils weil ich, gegen meine eigenen Papiere mich als Medacteur verhaltend, das Uebersuisse und manches Unbehagliche daraus verbannen durste. Dessen ungeächtet ist einiges geblieben wosurich nicht einstehe: Bidersprüche und Wiederholungen ließen sicht vermeiden, wenn das damit unzertrennsbar Verknüpfte nicht gänzlich zerstort werden sollte.

Und fo tonnen biefe hefte denn boch, als Theile eines menschlichen Lebens, für Zeugniffe gelten, durch wie vielerlei Zustände derjenige fich durchzuarbeiten hat, der fich, mehr als es zum prat-

tifden Banbel nothwendig ware, vielfeitig auszubilden gebrangt ift, dem Bahlfpruch fich ergebeud:

Willft Du in's Unenbliche fcreiten, Geh' im Enblichen nach allen Seiten.

Dber wie es fonft beißt:

Natura infinita est, sed qui symbola animadverterit omnia intelliget licet non omnino.

### Einwirkung

à.e r

# newern Philosophie

Fair Philasophie im eigentlichen Ginne hatte ich fein Organ, mur die fartbauernde Gegenvirlung, womit ich der einbringenden Welt zu widerstehen und sie mir unzueignen genothigt war, muste mich auf eine Wethode filhnen, durch die ich die Weinungen der Philosophen; eben auch als wirrn es Gregensinde, zu fassen und mich derme ausgebilden habte. Bruters Geschichte der Philosophie liebte ich in meiner Jugend fleifig zu lesen, es ging mir aber dabei mie einem den faln ganged Loben den Sternhimmel über seinem Haupte dechen siebt, mander amssalleinde. Sternbild unterschalbet, ohne etwas von der Arben mie zu verstehen, den großen Baren kennt, nicht aber den Polarstern.

Upber Aunft und ihre theoretisten Forderungen hatte ich mit: Porib, in Rom, viel verhandelt; eine Theine Dencksprift: sangt noch hente von unfe-

Goethe's Werte. L. 281.

rer bamgligen fruchtbaren Dunfelbeit. Kernerbin bei Darstellung bes Bersuchs der Offangen : Metamorphofe mußte fich eine naturgemaße Dethobe entwideln: benn als bie Begetation mir Schritt für Schritt ihr Berfahren vorbildete, tonnte ich nicht irren, fondern mußte, indem ich fie gemabren ließ, die Bege und Mittel anerkennen wie fie ben eingebullteften Buftand gur Bollenbung nach und nach zu beforbern weiß. Bei phofischen Unterfudungen brangte fic mir bie Uebergengung auf. baß. bei aller Betrachtung ber Segenftanbe, bie boofte Pflicht fer, jebe Bebingung unter welcher ein Obanomen ermeint genan aufzusuchen und nach moglichfter Bollftanbigfeit ber Phanomene au trachten; weil fie bod zulest fic an einanbergureiben, ober vielmehr übereinanberzugreifen genothigt merben, und vor dem Anschauen bes Korfchers auch eine Art Organisation bilben, ibr inneres Gefammts leben manifestiren muffen. Indef war biefer Bustand immerfort nur bammernd, nirgende fand ich Aufflarung nach meinem Ginne: benn am Enbe kann boch nur ein jeber in feinem eignen Sinne aufgetlart merben.

Kants Kritit ber reinen Bernunft war icon langst erschienen, sie lag aber vollig außerbalb meines Kreises. Ich wohnte jedoch manchem Gespräch barüber bei, und mit einiger Ausmertsfamteit konnte ich bemerken, daß die alte Hauptsfrage sich erneure, wie viel unser Selbst und wie

viel die Außenwelt ju unferm geiftigen Dafenn bei-Ich hatte beide niemals gefondert, und wenn ich nach meiner Beife über Gegenstände phis loforbirte, fo that ich es mit unbewußter Raivetat und glaubte wirklich ich fabe meine Meinungen por Angen. Gobalb aber jener Streit jur Sprache fam, mochte ich mich gern auf biejenige Seite ftel-Ien welche bem Menichen am meiften Ehre macht, und gab allen Kreunden volltommen Beifall, bie mit Rant behaupteten : wenn gleich alle unfere Er-Tenntnis mit der Erfahrung angebe, fo entfpringe fie barum boch nicht eben alle aus ber Erfahrung. Die Ertenntniffe a priori ließ ich mir auch gefals len, fo wie die fonthetischen Urtheile a priori: benn batte ich boch in meinem gangen leben, bich= tend und beobachtend, fonthetifch, und bann wieber analytisch verfahren, die Syftole und Diaftole bes menschlichen Geistes war mir, wie ein zweptes Athembolen, niemals getrennt, immer pulfirend. Fur alles biefes jedoch hatte ich feine Borte, noch weniger Phrasen, nun aber fcbien gum erftenmal eine Theorie mich angulacheln. Der Eingang war es der mir gefiel, in's Laborinth felbft tonnt' ich mich nicht wagen: balb binderte mich die Dichtunges gabe, bald ber Menichenverstand, und ich fühlte mich nirgend gebeffert.

Ungludlicher Beife mar herber gwar ein Schlier, boch ein Gegner Kante, und nun befand ich mich noch folimmer; mit herbern fonnt' ich nicht

)

idereinkimmen, Kanten aber auch nicht folgen. Indeffen fubr ich fort ber Bildung und Umbilbung onganismer Raturen ernstlich nachauforichen, mebei mir die Methode womit ich die Affangen behandelt. mverlaffig ale Meaweifer biente. Mir entaine nicht, bie Natur bepbachte flate anglatisches Derfabren, eine Entwiedlung aud einem lebenbigen, gebeimnisodlen Ganten, und dann foien fie wieder fontbetifc zu bandeln . indem ja vollig frembicheis nende Merbaltniffe einguber angenabert und fie aufammen: in Eine verfnüpft murben. Aber und abenmule tebrte ich baber zu ber Kantischen Lebre surviet : einzehne Capitel glaubt' ich vor anbern zu verkeben und gewann gar manches zu meinem Danisa chronich.

Num aben tam die Kritit der Urtheilekraft mir zu Sanden und diefer din ich eine bocht frohe Lebensepache schubig. Hier fab ich meine disparatesten Beschäftigungen neben einanderzostellt, Kunst- und Natur-Empugnisse eine behandelt wie das andere, afthetische und teleologische Urtheildtraft erlenchteten sich wechselsweise.

Benn auch meiner Vorstellungsart nicht eben innmer bem Verfasser fich ju figen möglich werden tonnte, wenn ich bie und da einad zu vermissen schien, so waren doch die großen Hauptnedanken bes Werts meinem bisherigen Schaffen, Thun und Denken ganz analog; das innere Leben der Aunst fo wie der Ratur, ihr beiberseitiges Wirken von

innen hermis, war in Buthe beutfich ausgesprochen. Die Erzengnisse bieser zwen unendlichen Westen sollten um ihrer selbst willen ba fepn, und was neben-einander fand wohl für einander, aber nicht absählich wegen einander.

Moine Abnoieung gegen bie Endunfatien mar mun geregelt und gerechtfertigt; ich tonnte beutlich 2wed und Birbung unterfcheiben, ich begriff auch warum ber Menfchenberftanb beibes oft verwechselt. Dich freute, bag Dichtfunft und vergleichende Naturfunde fo nah mit einander verwandt feven, inbem iche fich berfelben Urtheild-Eraft unterwerfen. Leibenschaftlich angeregt ging ich auf meinen Wegen nur besto rascher fort, weilich felbft nicht mußte mobin fie führten und für bas mas und wie ich mir's jugeeignet batte bei ben Rantianern wenig Untlang fant. Denn ich fpruth nur aus was in mir aufgerent mar, nicht aber mas ich gelefen batte. Auf mich felbst gurudgewiesen Aubirte ich bas Bud immer bin und wieber. Doch exfreuen mich in bem alten Evemplar bie Stellen bie ich bantale anfleich. fo mie bereleichen in ber Rritif ber Mernunft, in welche tiefer einzwringen mir and zu geltingen febien : benn beibe Berte, and Einem Grift entibrungen, beuten immer eins auf's andere. Nicht eben fo gelang es mir mich ben Kantefchen angunabern : We borten mich wohl, kommben mir aber nichts erwibern, noch irgenb farbertich fevn. Debr ale Cimmal benegnete es

mir, daß einer ober ber andere mit lachelnder Berwunderung zugestand: es fep freilich ein Analogon Kantischer Vorstellungsart, aber ein seltsames.

Bie munderlich es benn auch damit gemefen fen, trat erft bervor, als mein Berhaltniß ju Schillern fic belebte. Unfere Gefprache maren burchaus pro-Ductiv ober theoretisch, gewöhnlich beibes zugleich: er predigte das Evangelium ber Freiheit, ich wollte Die Rechte ber Natur nicht verfürzt miffen. freundschaftlicher Reigung gegen mich, vielleicht mehr als aus eigner lleberzengung, bebandelte er in ben aftbetifchen Briefen die gute Mutter nicht mit ienen barten Ausbruden, die mir den Auffat über Unmuth und Burbe fo verhaft gemacht bat= ten. Beil ich aber, von meiner Seite bartnadig und eigenfinnig, die Borguge ber griechischen Dichtungsart, ber barauf gegrundeten und von bort bertommlichen Doeffe nicht allein bervorbob, fondern fogar ausschließlich biese Beise für die einzig rechte und munfchenswerthe gelten ließ: fo marb er au icharferem Rachbenten genothigt, und eben biefem Conflict verbanten wir die Auffabe über naive und fentimentale Doefie. Beide Dichtungs= weisen follten fich bequemen einander gegenüber= ftebend fich mechfelsweise gleichen Rang au vergonnen.

Er legte hierburch ben erften Grund gur gangen neuen Aefthetit; benn hellen ifch und romantisch und mas sonft noch für Spnonpmen mochten aufgefunden werben, laffen fic alle dorthin gurudführen wo vom Uebergewicht reeller ober ibeeller Behandlung querft die Rede war.

Und fo gewöhnt' ich mich nach und nach an eine Sprace die mir völlig fremd gewesen, und in die ich mich um besto leichter finden konnte, als ich durch die höhere Borstellung von Aunst und Wiffenschaft, welche sie begünstigte, mir selbst vornehmer und reicher dunken mochte, da wir andern vorher und von den Popular-Philosophen und von einer andern Art Philosophen, der ich keinen Namen zu geben weiß, gar unwurdig mußten behandeln laffen.

Meitere Fortschritte verdant' ich befonders Niethammern, ber mit freundlichter Beharrlichkeit
mir die Hauptrathsel zu entsiegeln, die einzelnen
Begriffe und Ansbrüde zu entwickeln und zu erklären trachtete. Was ich gleichzeitig und späterhin Kichten, Schellingen, Hegeln, den Gebrüdern von Humboldt und Schlegel
schuldig geworden, möchte kunftig dankbar zu entwickeln sepn, wenn mir gegönnt wäre jene für mich
so bedeutende Epoche, das lehte Behent des vergangenen Jahrhunderts, von meinem Standpunkte
aus, wo nicht darzustellen, doch anzudeuten, zu entwerfen.

## Unschauende Urtheilskraft.

Alle ich bie Kentische Lehre wo nicht au bundbrin-, gen boch moglichft au nuben flichte, wollte mir mandmal dunten, ber foftliche Mann verfubre ichalfhaft ironifch, indem er bald bas Erkenntnisvermogen auf's engfte einzuschränken benrabt ficien. balb aber bie Grangen, bie er felbft genogen batte, mit einem Seitenwint binausbeutete. Er mochte feeilich bemerkt beben wie anmasond und majeweis der Denich verfahrt, wenn er bebaglich, met we= migen Erfahrungen ausgerücht, fagleich wübefonnen abspricht und voreilig stwae feftanfeben, eine Grille bie ibm burche Gebirn lauft ben Genenftim= den aufguheften trachtet. Definogen boftwinit sunfor Molfter feinen Denbonben auf eine reffertirende biscurfive Urtheilsfraft, unterfagt ibm eine bestimmende gang und gar. Godann aber, nachbem er und genngfam in bie Enge getrieben, ja gur Bergweiflung gebracht, entschließt er fich an ben liberglften Aeußerungen und überlist und, welchen Gebreith wir von ber Freiheit machen wollen bie er einigermaßen zugesteht. In bissem Sinnerman mir folgende Stelle hichste bebautenb:

"Wir können uns einen Verstand benken, ber, weil er nicht wie der unfrige discursiv, sondern intuitiv ist, vom sputhetisch Allgemeinen, ber Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Sanzen zu den Theilen. — Hierbei ist gar nicht nothig zu beweisen, daß-ein solcher intellectus archetypus möglich sey, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres discursiven, der Bilaber bedurftigen Verstandes (intellectus ectypus), und der Jusüligkeit einer solchen Beschaffenheit, auf jene Idee eines intellectus archetypus gesführt werden, diese auch keinen Widerspruch entsbalte."

3war scheint der Verfasser hier auf einen gott= lichen Verstand zu deuten, allein wenn wir ja im Sittlichen, burch Glauben an Gott, Augend und Unsterblichkeit, und in eine obere Region erheben und an das erste Wesen annahern sollen: so durft' es-wohl im Intellectuellen derselbe Fall seyn, daß wir und, burch das Anschauen einer immer schaffenden Natur, zur geistigen Theilnahme an ihren Productionen würdig machten. hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbilbliche, Eppische raftlos gebrungen, war es mir fogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung aufzubanen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern das Abenteuer der Vernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, muthig zu bestehen.

# Bebenten und Ergebung.

Wir tonnen bei Betrachtung des Weltgebandes, in feiner weitesten Ausdehnung, in seiner letten Theilbarkeit, und der Borstellung nicht erwehren daß dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wornach Bott in der Natur, die Natur in Gott, von Ewigseit zu Ewigkeit schaffen und wirken moge. Ansichauung, Betrachtung, Nachdenken suhren und naher an jene Geheimnisse. Wir erdreisten und und wagen auch Ideen; wir bescheiden und und bilden Begriffe, die analog jenen Uransängen sepn möchten.

Hier treffen wir num auf die eigene Schwierig-Teit, die nicht immer flar in's Bewußtfen tritt, daß zwischen Idee und Erfahrung eine gewisse Rluft befestigt scheint, die zu aberschreiten unsere ganze Kraft sich vergeblich bemuht. Deffen ungeachtet bleibt unser ewiges Bestreben diesen hiatus mit Vernunft, Verstand, Einbildungstraft, Glauben, Gefühl, Wahn und, wenn wir sonst nichts vermögen, mit Albernheit zu überwinden. Enblich finden wir, bei reblich fortgesetten Bemuhungen, daß der Philosoph wohl mochte Recht haben welcher behauptet, daß keine Idee der Erfahrung völlig congruire, aber wohl zugibt, daß Idee und Erfahrung analog fepn konnen, ja muffen.

Die Schwierigkeit Idee und Erfahrung mit einander zu verbinden erscheint sehr hinderlich bei aller Naturforschung: die Idee ist unabhängig von Naum und Zeit, die Natursorschung ist in Naum und Zeit beschränkt; daher ist in der Idee Simultanes und Successives knnigst verbunden, auf dem Standpunkt der Erfahrung hingegen immer getrennt, und eine Naturwirkung die wir der Idee gemäß als simultan und successiv zugleich denken sollen, scheint us in eine Art Wahnsinn zu versehen. Der Verstand kann nicht vereinigt denken was die Sinnlickeit ihm gesondert überlieferte, und so bleibt der Wiberstreit zwischen Ausgesaftem und Ideirtem immersort unausgelost.

Deshalb wir und benn billig zu einiger Befriedigung in die Sphäre der Dichtlunft flichten und ein altes Liedchen mit einiger Abwechselung, ernwuern;

> So fcmet mit boffpetonem Blide Der etvigen Beberin Profferfelle, Bie ein Litt taufenb faben negt, Die Schiffein hinften heiften feben,

Die Faben fich begegnend flegen, Ein Schlag taufend Berbindungen fcidgt. Das hat fie nicht zusammen gebettelt, Sie hat's von Ewigfeit angezettelt; Damit der ewige Meistermann Getroft ben Einsplag werfen tann.

### Bildungstrieb.

Heber basjenige was in genannter wichtiger Angelegenheit gethan sep, erklart sich Kant in seiner Kritik der Urtheilskraft folgendermaßen: "In Angehung dieser Theorie der Epigenesis hat niemand mehr sowohl zum Beweise derselben als auch zur Gründung der achten Principien ihrer Anwendung, zum Theil durch die Beschränkung eines zu vermessenen Gebrauchs derselben, geleistet als Herr Blumenbach."

Ein foldes Zeugniß des gewissenhaften Kant regte mich an, bas Blumenbachische Wert wieder vorzunehmen, bas ich zwar früher gelesen, aber nicht durchdrungen hatte. Sier fand ich nun meinen Ehristoph Friedrich Wolf als Mittelglied zwischen Haller und Bonnet auf der einen und Blumenbach auf der andern Seite. Woff mußte zum Behuf seiner Epigenese ein organisches Element voraussehen, woraus alsdann die zum organischen Leben bestimmten Wesen sich ernahrten. Er gab dieser Materie eine vim essentialem, die

sich zu allem fügt was sich selbst hervorbringen wollte und sich badurch zu dem Range eines hervorbringenden selbst exhob.

Ausbrude der Art ließen noch einiges zu munschen übrig: benn an einer organischen Materie,
und wenn sie noch so lebendig gedacht wird, bleibt
immer etwas Stoffartiges kleben: Das Bort
Rraft bezeichnet zunächst etwas nur Physisches,
sogar Mechanisches, und das was sich aus jener-Materie organissren soll bleibt uns ein bunkler unbegreislicher Punkt. Nun gewann Blumenbach das Höchste und Lebte des Ausbruck, er anthropomorphositte das Wort des Käthsels und
nannte das wovon die Rede war, einen nisus sormativus, einen Erieb, eine heftige Khätigkeit, wodurch die Bildung bewirft werden sollte.

Betrachten wir das alles genauer, so hätten wir es kürzer, bequemer und vielleicht gründlicher, wenn wir eingestünden daß wir, um das Worhanbene zu betrachten, eine vorherzegangene Khätigsteit zugeben muffen und daß, wenn wir uns eine Ehätigfeit benten wollen, wir derselben ein schicklich Element unterlegen, worauf sie wirken konnte, und daß wir zuleht diese Khätigkeit mit dieser Unterlage als immersort zusammen bestehend und ewig gleichzeit ig vorhanden denken muffen. Dieses Ungeheure personisiert tritt uns als ein Gott entgegen, als Schepfer und Erhalter, welchen anzubeten, zu verehren und zu preisen wir auf alle Weise ausgesordert sind.

Achven wir in das Felv ber Philosophie zurück und betrachten Evolution und Epigenese nochmale; so scheinen dieß Worte zu sepn, mit denen win und ihm hinhalten. Die Einschachtelungslehre wird spettich einem höhregebildeten gar bald widerlich; aber bei der Lehre eines Aus- und Annehmens werd doch immer ein Ansnehmendes und Auszunchmendes werandgesetzt, und wenn wie keine Präsermation denken nidgen, so sommen wie auf ein Präsermation denken nidgen, so sommen wie auf ein Präses habiliten, und wie das alles heißen mag, mas vorandgehen möhre die wir etwasigemahr werhate könnten.

Go viel aber getraue ich mirigu behanpten, baß wenn ein seganisches Wosen in die Erscheinung hervortritt, Einheit: und Freiheit bei Wildungstwiebes ohne dem Begriff der Wetamouphose nicht am fassen fer.

Jum Solufe ein Schema, um meiteres Rach-

Stoff.
Rermsgen.
Rruft.
Gewatt.
Gireben.
Trieb.

Leben.

Socati

#### Alelteres.

Wenn ein Wissen reif ist, Wissenschaft zu wersben, so muß nothwendig eine Artse entstehen: denn es wird die Disserenz offenbar zwischen denen, die das Einzelne trennen und getrenut darstellen, und solchen, die das Allgemeine im Auge haben und gern das Besondere an : und einfügen möchten. Wie nun aber die wissenschaftliche, ideelle, umgreissendere Behandlung sich mehr und mehr Freunde, Gonner und Mitarbeiter wirdt, so bleibt auf der höheren Stufe jene Trennung zwar nicht so entsschieden, aber boch genugsam merklich.

Diejenigen, welche ich Universalisten nennen mochte, sind überzeugt und stellen sich vor:
daß alles überall, obgleich mit unendlichen Abweichungen und Mannichsaltigkeiten, vorhanden und vielleicht auch zu finden sev; die andern, die ich Singularisten benennen will, gestehen ben Hauptpunkt im Allgemeinen zu, ja sie beobachten, bestimmen und lehren hiernach; aber immer wollen sie Ausnahmen finden, da wo der ganze Topus nicht ausgesprochen ist, und darin haben sie recht. Ihr Fehler aber ift nur, daß sie bie Grundgestalt verzennen, wo sie sich verhüllt, und längnen, wenn sie sich verbigt. Da nun beide Vorstellungsweisen ursprünglich sind und sich einander ewig gegenüberstehen werden, ohne sich zu vereinigen oder aufzusheben, so hüte man ja sich vor aller Controversund stelle seine Ueberzeugung tlar und nacht hin.

So wiederhole ich bie meinige: bag man auf biefen boberen Stufen wicht miffen fenn, fanbern thun muß; fo wie an einem Gwiele wenig mimiffen und alledign leiften ift. Die Ratur hat und bed Schenbret wegeben; wird bem mir nicht binand wirten tonnen, noch wolfen; fie bat und bie Strine goldmist . beren Berth . Bewegung und Wernidnen nach und nach befonnt werben; wun ift es an and. Aftee an thun, von benen wir woo Omnton iverlopeden: bief verfucht nun ein ieber auf feine Brife und laft: Am nicht gern einreben. Mag bas alfo gefcheben, mid berbachten wir nur por allem geneu: wie nab oder fern ein jeder von and fiebe, und vertregen and febanu verniglich mit denjenigen, die fich zu ber Seite betennen, zu ber wir und halten. Kerner bebente man, bab man immer mit einem unauflöslichen Problem ju tonn babe, und erweife fich frifd und tren, alles ju beachten was irgend auf eine Art jur Gwache tommt, am meiften basjenige was und widerfredt: benn baburch wird man am erften bas Problema: tifde gewähr, welches zwar in ben Gegenftanben felbit, mehr aber noch in ben Menschen liegt. Ich bin nicht gewiß, ob ich in biesem sowohl bearbeiteten Felbe personlich weiter wirte, doch behalte ich mir vor, auf diese oder jene Wendung des Studiums, auf diese oder jene Schritte ber Einzelnen unsmertsam zu fepn und aufmertsam zu machen.

Allein fann ber Menich nicht wohl bestehen, daher widgt er sich gern zu einer Parten, meil er da, wenn auch nicht Aube, doch Beruhigung und Bicherheit: Endet.

Es gibt wohl zu diesem oder jenem Geschäft von Natur unzulängliche Menschen; Uebereilung und Duntel jedoch find gefährliche Damonen, die den Fähigsten unzulänglich machen, alle Wirkung zum Stoden bringen, freie Fortschritte lahmen. Dieß gilt von weltlichen Dingen, besonders auch von Wisenschaften.

Im Reich ber Natur waltet Bewegung und Ehat, im Reiche ber Freiheit Anlage und Willen. Bewegung ift ewig und tritt bei jeder ginftigen Bedingung unwiderstehlich in die Erscheinung. Anlagen entwideln sich zwar auch naturgemäß, muffen uber erst durch den Willen gendt und nach nuch nach gesteigert werden. Deswegen ist man des freiwilligen Willens so gewiß nicht als der seichstländigen Ehat; diese thut sich selbst, er

aber wird gethan: benn er muß, um vollsommen zu werden und zu wirken, sich im Sittlichen dem Gewissen, das nicht irrt, im Runstreichen aber der Regel fügen, die nirgends ausgesprochen ist. Das Gewissen bedarf keines Ahnherrn, mit ihm ist alles gegeben; es hat nur mit der innern eigenen Welt zu thun. Das Genie bedurfte auch keine Regel, wäre sich selbst genug, gabe sich selbst die Regel; da es aber nach außen wirkt, so ist es vielsach bedingt, durch Stoff und Zeit, und an beiden muß es nothwendig irre werden; deswegen es mit allem was eine Kunst ist, mit dem Regiment, wie mit Gedicht, Statue und Gemählde, durchaus so wunz derlich und unssieher aussseht.

Es ift eine follimme Sade, die bod mandem Beobachter begegnet, mit einer Anschauung fogleich eine Folgerung zu verknupfen und beibe für gleich: geltend zu achten.

Die Geschichte der Wissenschaften zeigt und bei allem, was für dieselben geschiebt, gewisse Epochen, die bald schneller, bald langsamer auf einander folgen. Eine bedeutende Ansicht, nen oder erneut, wird andgesprochen; sie wird anerkannt, früher oder später; ed sinden sich Mitarbeiter; das Resultat geht in die Schüler über; es wird gelehrt und fortgepstanzt, und wir bemerken leider, daß es gar nicht darauf ankommt, ob die Ansicht wahr oder

falich fep; beibes macht benfelben Sang, beibes wird guleht eine Phrafe; beibes pragt fich als tobtes Wort bem Gebachtnif ein.

Bur Verewigung des Irrthums tragen die Berte besonders bei, die encyklopabisch das Wahre und Falsche des Lages überliefern. hier kann die Wissenschaft nicht bearbeitet werden; sondern was man weiß, glaubt, wähnt, wird aufgenommen; deßswegen sehen solche Werke nach funfzig Jahren gar wunderlich aus.

Buerft belehre man fich felbft, dann wird man Belehrung von Andern empfangen.

Theorien sind gewöhnlich Uebereilungen eines ungeduldigen Berstandes, der die Phanomene gern los sepn mochte und an ihrer Stelle deswegen Bilber, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt. Man ahnet, man sieht auch wohl, daß es nur ein Bebelf ist; liebt sich nicht aber Leidenschaft und Parteygeist jederzeit Behelfe? Und mit Recht, da sie ihrer so sehr bedurfen.

Unfere Juftande schreiben wir bald Gott, bald bem Teufel zu, und fehlen ein= wie das anderemal: in und felbst liegt das Rathfel, die wir Ausgeburt zweper Welten sind. Mit der Farbe geht's eben so; bald sucht man sie im Lichte, bald draußen

im Beltall, und tann fe gerade da nicht finden, wo fie au Saufe ift.

Es wird eine Beit kommen, wo man eine pathologische Experimentalphpsik vorträgt und alle jene Spiegelschtereven an's Tageslicht bringt, welche den Berskand hintergeben, sich eine Ueberzeugung erschleichen, und was das Schlimmste baran ist, durchaus jeden praktischen Fortschritt verhindern. Die Phanomene mussen eine für allemal ans der dustern empirische mechanische dogmatischen Marterskammer vor die Jury des gemeinen Menschenverstandes gebracht werden.

Daß Newton bei seinen prismatischen Bersuchen bie Deffnung so klein als möglich nahm, um eine Linie zum Lichtstrahl bequem zu symbolistren, hat eine unheilbare Werterung über die Welt gebracht, an der vielleicht noch Jahrbunderte leiben.

Durch diefes fleine Lochlein mard. Malus gu einer abentsnerlichen Theorie getrieben, und ware Seebed nicht fo umuchtig, fo mußte er verbinbert werben, ben Urgrund biefer Erscheinungen, bie entoptischen Figuren und Farben zu entdeden.

Was aber bas Allersonderbarfte ift: ber Meafch, wenn er auch den Grund des Irribums aufdedt, wird den Irrthum felbst deshalb boch nicht lod. Mehrere Englander, besonders Dr. Read, sprechen

menon Dewithm leibenfinftlich ande "bas vismes tifde Bild fen feineswegs bas Connenbild, font bern bas Bilb ber Deffnung unferes Kenfterlabens mit Kathenfoumen geschmättt: ine veismotischen Milbergebe es tein prisconglid Grin, blefes ent. dete burd bas liebereinanberareifen bes Manen mind Belben; fo buf ein ichmarger: Streif eben: fo ant: alle ein weißer, in Garben aufgefol't icheinen Bune, wenn man bier von Aufissen reben wollet Gemig: alles mas mirifeit vielen Stabren baractbakt Balleni. legt: biefer gute Berbrutet gleichfalls wor. Run aber läßt ihn bie fire Ibee einer biverfen Des Prangibilität nicht los, dom febrt er fie um und ift wo mouths noch befangener ale fein großer Deifter. Anfatt durch blefe neue Anficht begeiftert aus jenem Ebrafalibenguftenbe fic berauchmreifen, fuct et bioficon erwachfenen und entfalteten Mieber auf's nene in die alten Dupbonschalen unterzubringen.

Dus unmittelbare Gewahrnerben der Urphinos meme verfest und in eine Art bon Angli, mir fich den unfere Ungulänglichkeit; nur durch das ewige Spiel ber Empirie belebt erfreuen fie und.

Der Magnet ist ein Urphanomen, bas man aus aussprechen barf, um es erflart zu haben; baburch wird robbenn auch ein Spmbol für alles Lebrige, wofür mir leine Worte-woch Ramen zu suchen brauchen Alles Lebendige bilbet eine Atmosphäre um fich her.

Die außerordentlichen Männer des sechsehnten und siedzehnten Jahrhunderts waren selbst Alademien, wie humboldt zu unserer Zeit. Als nun das Wissen so ungeheuer überhand nahm, thaten sich Privatleute zusammen, um, was den Einzelnen numöglich wird, vereinigt zu leisten. Bon Minissern, Fürsten und Königen hielten sie sich fern. Wie einst das französische siese Conventifel die Herrschaft Nichelien's abzulehnen! wie verhinzerte der englische Orforder und Londoner Berein den Einsus der Lieblinge Carls des Zwepten!

Da es aber einmal geschehen war, und die Biffenschaften sich als ein Staatsglied im Staatstörper sihlten, einen Rang bei Processionen und andern Feierlichkeiten erhielten, war bald der höhere Zweck aus den Augen verloren; man stellte seine Person vor, und die Bissenschaften hatten auch Mantelchen um und Rappchen auf. In meiner Geschichte der Farbenlehre haben sich bergleichem weitläuftig angeführt. Was aber geschrieben steht, es steht beswegen da, damit es immerfort erfüllt werde.

Die Natur auffassen und fie unmittelbar benuben, ist wenig Menschen gegeben; zwischen Erkenntnif und Gebrauch erfinden sie fich gern ein Luftgefpinnft, bas fle forgfältig ausbilben, und barüber ben Gegenstand jugleich mit ber Benubung vergeffen.

Eben so begreift man nicht leicht, daß in der großen Natur das geschieht, was auch im kleinsten Birkel vorgeht. Dringt es ihnen die Erfahrung auf, so lassen sie fich's zuleht gefallen. Spreu von geriebenem Bernstein angezogen, steht mit dem ungeheuersten Donnerwetter in Verwandtschaft, ja ist eine und eben bieselbe Erscheinung. Dieses Mikromegische gestehen wir auch in einigen andern Fallen zu, bald aber verläßt und der reine Naturzgeist, und der Damon der Kunstelep bemächtigt sich unser und weiß sich überall geltend zu machen.

Die Natur hat sich so viel Freiheit vorbehalten, daß wir mit Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beitommen, oder sie in die Enge treis ben konnen.

Mit den Irrthumern der Zeit ift schwer fich abzustüden: widerfirebt man ihnen, so steht man allein; läßt man sich davon befangen, so hat man auch weder Ehre noch Freude davon.

# Problem und Erwiederung.

Nachstehende fragmentarische Blatter notirte ich ftellenweise auf meinen Sommerfahrten im Gefolge manches Gespräche, einsamen Nachdentens und gus lett angeregt burch eines jungen Freundes geiste reiche Briofe.

Das hier Angedeutete ausguführen, in Berbins dung zu bringen, die-hervortretenden Miderspriche zu vergleichen, fehlte es mir darauf an Sammlung, die ein folgerechtes Deuten allein möglich macht; ich hielt es daher für räthlich, das Manuscript an ben Theilnehmenden abzusenden, ihn zu ersuchen diese paradoren Säge als Lert, oder sonstigen Anslaß zum eigenen Betrachten anzusehen, und mir einiges darüber zu vermelben, welches ich benut wie es geschehen, als Zeugniß reiner Sinn- und Geistes- Gemeinschaft hier einratte.

Beimar, ben 17 Mary 1823.

#### Per-o & le mes.

Naturfich Spftem, ein widerfprechenber

Die Natur hat tein Spftem, sie hat, fie ift Lesben und folge aus einem unbefannten Centrum, zu einer nicht erkennbaren Granze. Naturbetruchtung ist daher endlos, man mag in's Einzelnste theilend versahren, oder im Ganzen, nach Breite und Sobe die Spur verfolgen.

Die Idee der Metamorphyse ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gesährliche Gabe vom oben. Sie sihrt in's Formlose; zerstört das Wissen, löst est auf. Sie ist gleich der vis contriluga und mirde sich in's Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Specisicationstrieb, das zähe Beharrlichseitsvermögen dessen was einmal zur Mirklichteit gekommen. Sine vis contripeta, welcher in ihrem tiessten Grunde teine Neußerlichkeit etwas anhabenkann. Man betrachte das Geschlecht der Eriken.

Da min aber beibe Arafte jugleich wirlen, fo mußben wir fie auch bei bidattifcher Ueberlieferung jugleich darftellen, welches unmöglich scheint.

Dielleicht retten wir und nicht aus diefer Berlegenheit, als abermals durch ein fünfliches Werfabren.

Bergleichung mit ben naturlich immer fortichrei-

tenden Conen und der in die Octaven eingeengten gleichschwebenden Temperatur. Bodurch eine entsichieden durchgreifende höhere Musit, jum Erus ber Ratur, eigentlich erst möglich wird.

Wir mußten einen funftlichen Bortrag eintreten laffen. Gine Spmbolit mare aufzustellen ! Wer aber foll fie leiften? Wer das Geleistete anerfennen?

Wenn ich dasjenige betrachte, was man in der Botanit genera nennt und sie, wie sie aufgestellt sind, gelten lasse, so wollte mir doch immer vorstommen, daß man ein Seschlecht nicht auf gleiche Art wie das andere behandeln tonne. Es gibt Sesschlechter mocht' ich sagen, welche einen Sparakter haben, den sie in allen ihren Species wieder darsstellen, so daß man ihnen auf einem rationellen Wege beisommen kann; sie verlieren sich nicht leicht in Barietäten und verdienen baher wohl mit Actung behandelt zu werden; ich nenne die Sentianen, der umsschlige Botaniker wird deren mehrere zu bezeichnen wissen.

Dagegen gibt es carafterlose Geschlechter, denen man vielleicht taum Species zuschreiben barf, ba sie sich in granzenlose Narietäten verlieren. Behandelt man diese mit miffenschaftlichem Ernst, so wird man nie fertig, ja man verwirrt sich vielmehr an ihnen, da sie jeder Bestimmung, jedem Seset entschlupfen. Diese Geschlechter hab ich manchmal die Lieberlichen zu nennen mich extant und bie Rose mit diesem Epithet zu belegen gewagt, wodurch ihr freilich die Anmuth nicht verfummert werden kann; besonders mochte rosa canina sich diesen Worwurf zuziehen. —

- Der Menich, wo er bedeutend auftritt, verhalt fic gefengebend, porerft im Sittliden burd Unertennung ber Pflicht, ferner im Religiofen, fich gu einer befondern innern lebergeugung von Gott und gottlichen Dingen betennend, fobann auf berfelben . angloge bestimmte außere Ceremonien befdrantenb. 3m Regiment, es fep friedlich ober friegerifch, gefchiebt bas Gleiche: Sandlung und That find nur von Bedeutung, wenn er fie fich felbft und andern poridrieb ; in Runften ift es daffelbe: wie ber Menichengeift fic die Mufit unterwarf fagt Borftebenbes; wie er auf die bilbende Runft in den bochten Epoden, burd bie größten Talente wirfend, feinen Einfluß bethätigte, ift ju unferer Beit ein offenbares Geheimniß. In der Biffenschaft deuten die ungabligen Bersuche ju foftematifiren, ju fchematifiren babin. Unfere gange Aufmertfamfeit muß aber barauf gerichtet fepn , ber Natur ihr Berfahren abzulauschen, damit wir fie durch zwangende Porfdriften nicht widersvenstig maden, aber uns . dagegen auch durch ihre Willfur nicht vom 3wed entfernen laffen.

#### Ernfeberung.

"Workebenbe Blatter erneuern , gundaft in Beriebung auf Botanit, eine alte ernste Krage, bie unter verfcbiebenen Beftgiten bei jeber Korfcbung uns in ben Weg tritt. Denn in ihrem tiefern Grunde ift es gemiß biefelbe Trage, bie ben Mathematifer angftigt, wenn er ben Rreis au berednen; ben Whitofophen, wenn er bie fittliche Kreiheit vor ber Mothwendigfeit zu retten; ben Raturfopfder, wenn er bie lebenbige Belt, bie ihn umfinthet, m beflestigen, fo fin gebennuen wie gebinbert fühlt. Das Avincip verftanbiger Orbnung, bas wir in und timeen, bus wir als Siegel unfper Dacht auf alles pragen modten, was und berührt, mibenfrebt ber Raine. Und mit bie Wemberrung anes bochke an frigern, fitblen wir und auglehd nicht wur genothiet, mis als Glieber ber Retur zu befennen. fonbern auch bereibtigt, eine fete Regel in ibrer fcheinbaren Billfdr vorauszufeben. Go'ift benn and mathrliches Sphem ein niberforechenber Musbrud; allein bas Beftreben, biefen Biberfrench su lbfen, ift ein Raturtrieb, ben felbit bie aner= fannte Unmsalichteit ibn.zu befriedigen, nicht auslöfcben marbe."

puntt geben mitfe, von weichem aus, wenn er und guganglich ware, natur und Spftem als Bild und Gegenbild einander entfprechend erscheinen wurden. Wir wollen nicht untersuchen, ob biefer Standpuntle, wenn er erhfeirt, dem Manfchen burchand unerneichar: fen. Erveicht ist er-nach nicht, das ift gewiß; was immer die Baturforscher, namentlich die Botanifer in ihrem Bezirk versucht haben, den angedeuteten Widerspruch zu lösen, bald waren os mehr ober minder die Ratur beengende Systeme, baid muhr ober minder die Wissenschaft mpfliseirende Baturverkindigungen."

"Linne's Leiftungen find feiher in diefen heften (zur Morphelogie) and wohl an andern Deten, treffeid gondrbigt. Seine Beit liegt ichen weiter zunke, die Boumit hat feltbem vielleicht den gröften Umfchwung erfabren, deffen fie fahig war, beibes erleichtert die richtige Schinung Linneifer Botanik und ihrer Bedeutfambeit für Rainemiffenftaft übrebanst."

"Neuer unter und ist die Ibre der Metamorphofe, fie beberricht moch mit ber Gewalt bed enfen Eindunds die Gemäther deren sie fich bemichtigte; weit schwerz, wenn nicht unmöglich, ist daher schwie iest vorauszuschen, wohin sie die Wiffenschaft sähren werde. Un Zeinden sehlt est indessen nicht, welche bestirchten lassen, daß man auch ihr, wie sieher dem Setualspitem, eine Zeit lang unbedingt huldigen, und zu einem Geugersen sortschwitzu werde, von dem abermals nur der reine Gegensah in Gleichgewicht zurührwen kunn."

"Die Ibee der Metamorphofeiskreine hoof ehrwindige, aber zugleich hoof gefährliche Sabe von oben. Sie führt in's Formlose, gerstort bas Wissen, löst es aus. Sie ist gleich einer vis contrisuga, und wurde sich in's Unendliche verlieren, wäre ihr nicht ein Gegenzewicht zugegeben. — So warnt und Goethe selbst, nachdem er die erstarrte Wissenschaft durch den Göttersunken jener Idee neu beleht, vor den Gefahren, welche diese Gabe mit sich führt. So erkannte einst Linne, nachdem er das Chaos, das er vorsand, geordnet, zuerst die wahre Bedeutung seines Systems, und warnte seine Schüler, wiewohl vergeblich vor dessen Misbrauch."

"Das unerläßliche Gegengewicht wird nun naher bezeichnet. Es ist der Specificationstrieb, das zahe Beharrlichteitsvermögen deffen, was einmal zur Birtlichteit gestommen; eine vis contripota, welcher in ihrem tiefsten Grunde teine Neußerslichteit etwas anbaben fann."

"Bir begegnen hier einem zwepten Biderfpruch, der dem ersten völlig analog ist, doch so, daß beide in umgekehrtem Berhältniß zu einander stehen. In der Forderung eines natürlichen Spstems scheint der menschliche Berkand seine Gränzen zu überschreiten, ohne doch die Forderung selbst aufgeben zu konnen. Ein Beharrlichkeitsvermögen in der Natur scheint den Strom des Lebens hemmen zu wollen; und doch ist in ihr etwas Beharrliches, der unbefangene Beob-

Berbachter unif es anerkennen. Als auffallenbere Beispiele docht in der Pflanzenwelt mochte ich am Liebsten soiche Pflanzen neunen, die man ihrer reinen Eigenthinalischeit wegen mit andern nicht einmalin eine Gabtung, oft kaum in eine Familie vereinigen fann. Dobin gehören Aphyveia Hydnore, Bundsaumin aphylia, leottes lacustris, Selimidilaumioniosa, Aphylianskes monspoliensis, Corisewompoliensis, Hippuris valgaris, Advan Moschatellina, Tamwrindus indica, Sehinandra eocoinen, Nauthörrhina uplistika, und seht viele undere.

"Berfolgen wir aber diefe Analogie beiber an fich felbft wie ed fcheint unauffbolicen Wiberfprüche, fo überrafcht und wohl die Saffaung, daß viellebit gesgenseitig des eine im anbern feine Lofung finde."

"Der Menfch, wo er bebeutend aufstritt, verhält sich gesetzebend. — Allein er mus nicht immer herrschen, oft zieht er vor in Liebe sich hinguseben und von geheinter Neigung beherrschen zu lassen. Indem er so der Naturisch zuwenden, Kentstehe ein höchst gludkiches Verhältnist das gegenseitige Widerstreben hört auf; sie läßt ihr tiesste Geheimnis uhnend durchstauen, und ihm ist das Epferniesu Geheimnis uhnend durchstauen, und ihm ist das erweiteret Leben Ersat sit das Opferniesu bofriedigender Anfprüche."

"Die Natur bagegen hat tein Syftem, fie hat, fie ift Leben und Folge aus einem umbetannten Centrum zu einer utht extennbaren Grange. — Allein was Gomes man. L. 20.

fie im Gangen verfagt, gestattet fie besto williger im Ginzelnen. Rebes befondere Raturmefen beforeibt, außer bem großen Rreislauf alles Lebens. an bem es Theil hat, noch eine engere ihm eigen= thimlide Babn, und bas Charafteriftifde berfelben, welches fic aller Abweidungen ungeachtet in einem Umlaufe wie in bem anbern burch bie fort= gefette Reibe ber Gefdlechter ausfpricht, bief bebarrlid Bieberfebrenbe im Bedfel ber Erideinungen, bezeichnet bie Art. Aus innigfter Uebergeugung behaupte ich feft: gleicher Art ift, was gleiches Stammes ift. Es ift unmöglich, bag eine Art aus ber andern bervorgebe; benn nichts unterbricht ben Lufammenbang bes nach einander Kolgenben in ber Matur, gefondert beftebt allein bas urfprina= lich neben einander Geftellte; und dief ift es, von bem unfer Eert faat, bag man ibm aufrationellem Wege beifommen tonne. Bas von den Abweichun= gen zu balten fer, bie in einzelnen ober auch mebrern Umlaufen bes Lebens vortommen, und bie man Barietaten, Abarten nennt, wollen wir unten naber beleuchten. Wer aber fie für Arten nimmt, barf bas Somantenbe bes ihnen willfürlich auge-Schriebenen Charaftere nicht ber Ratur beimeffen, ober gar baraus auf ein Schmanten ber Arten überhaupt foliegen. Auch bem Ginwurf ift gu begege nen, bag zuweilen, wenn auch felten, gang biefelben Kormen in ben entlegenften burd Meere, Biften und Schneegebirge geschiedenen ganbern fich

wiederholen. Die Annahme einer gemeinsamen Abstammung ware hier in der That gezwungen, konnte man nicht von dem ersten Thierpaar, von der ersten Mutterpsanze jeder Art noch einen Schritt weiter hinabsteigen bis zum specifischen Entstehungsgrunde derselben im Schose der alles erzeugenden Erde. Dieser bald angstlich vermiedene, bald befinnungslos gethane Schritt rechtsertigt nicht nur obigen Begriff der Art, sondern macht ihn allererst nicht bloß auf Thiere und Pflanzen, nein auf jedes Naturwesen ohne Ausnahme answendbar. Doch hier ist nicht der Ort, diesen weits länstigen Segenstand zu erschöpen."

"Will nun ber Botaniter fic als Gefengeber geltend maden, fo wendet er fich mit Recht an bie Arten der Offangen, bestimmt und ordnet fie fo aut er tann in irgend ein Rachwert. Allein er thut Unrecht, fobalb er mit gleicher Scharfe ben Rreis ber Metamorphofe theilt, bie lebendige Bflange terminologisch gerftudelt. Will er fic ber Ratur in Liebe ergeben, fo mag bie Ibee der Metamorphofe ihn ficher leiten, fo lange fie ihn nicht verführt Arten in Arten binuber an gieben, bas mabrhaft Ge fonberte mpftifch zu verfloßen. Bon einem Spftem bes Organismus, von einer Metamorphofe ber Arten, pon beiden fann nur fombolifc bie Rede fevn. Es ift ein gefährlicher Irrthum, ift Gogenbienft bes Berftandes ober ber Ratur, bas Symbol mit ber Cache felbft ju vermechfeln, bie es bebeutet."

"Hiten wir uns aber vor biefem Mißbrand, so macht eine Symbolit vielleicht das Unmögliche möglich, und seht uns in den Stand, das Jugleiche mirten den beiden Kräfte, die unser Kert bezeichnet, auch dei didaktischen Ueberlieferung zugleich darkellen zu können. Die es mit dieser Symbolit gemeint sop, erläutert die überaus gluckliche Wergleichung dar Botanik mit der Musit. Wir können aber diese Vergleichung noch etwas weiter ausdehnen, um noch mehr Licht in den Focus zu sammeln."

"Auf's genauefte find bie neben einander liegenben Sone nach ihren Intervallen bestimmt; nie mirb man von ben befannten vierundzwanzig Can= . arten eine ansichließen, ober ju ihnen, eine neue binguthun tonnen, und mit mathematifder Strenge beberpfot der Generalbaß bie harmonie. Um fo freier bewegt fich die Melodie, das einentliche Leben der Cone: Tact und Tempo-ftreben.umfonft fie aufeffeln. Beibe in der Eonwiffenfchaft (die von Delodic eigentlich gar, nichts weiß) unmittelbar zu vereinigen, maremenigftens eben fo femer, mo nicht unmbelich, ale in ber Botanit eine unmittelbare Bereinigung bed Spftems mit ber Stee ber Metes Aber, bie mabre Wermittlerin morphole. ift bie Runft. Die Runft ber Tone, die bobere Muff ertrett vom ber Ratur bie Geregeltbeit, erfcmeichelt bas Gliegende von ber Theorie."

"Menn es nun ferner heißt: wir mußten einen fan flichen Bortrag eintreten

laffen; eine Symbolit ware aufzustellen; so ift hier offenbar bas Wort Kunft in einem boberen Sinne gewommen, als die Botaniter ihm beizulegen gewohnt find, wenn sie von tunstichen, bas heißt logischen Systemen reben. Die Wissenschaft, da sie nun einmal nicht ganz zur Kunst sich veredeln kann, soll wenigstens biefer so weit als möglich burch eine Symbolik sich nähern."

"Es fen mir vergonnt, bier an eine Stelle aus ber Karbentebre ju erinnern, welche ben Grundges Danten vorftebenber Arngmente vielleicht beffer erlautert ale alles, mas eine frembe Sand barüber beibringen fann. In ben Betrachtungen über Karbentebre und Karbenbebandlung ber Alten lefen wir folgendermaßen: ",,ba im Biffen fowohl als in ber Refferion fein Sanges jufammengebracht werben tann, weil jenem bas Innere, biefer bas Meufere fehlt, fo muffen wir und bie Bidenicaft nothwendig als Runft benten, wenn wir von ihr irgend eine Art bon Ganabeit erwarten. Und zwar haben wir biefe nicht im Allgemeinen im neberfdwanglichen zu fuchen, fonbern wie bie Runft fich immer gang in jedem einzelnen Runftwerebarftellt, fo follte' bie Biffenfchaft fich auch jedesmal gang in jebem einzelnen Behanbelten erweisen.",,

",,im aber einer folden Forberung fich gu nabern, mußte man teine ber menschlichen Krafte bei wissenschaftlicher Ebatigteit ausschließen. Die Abgrunde ber Ahnung, ein sieres Anschauen ber Segenwart, mathematische Liefe, phpfische Genauigfeit, Sobe ber Bernunft, Scharfe des Berstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinnlichen, nichts tann entbehrt werden zum lebhaften fruchtbaren Ergreisen des Augenblices, wodurch ganz allein ein Runstwert, von welchem Sehalt es auch sep, entstehen tann.",,

"Wie aber ware eine tunftliche Behandlung ber Botanit in diesem Sinne möglich, als nur burch Symbolit? Sie allein vermittelt das Wiberstrebende, ohne Eins im Andern zu vernichten, ober alles in charafterlose Allgemeinheit zu verfichen."

"Juvorderst mochte es darauf antommen, sowohl die Arten in ihrer Besonderheit und Standhaftigkeit, als auch das Leben in seiner Alleinheit und
Beweglichkeit, unwiderruflich anzuerkennen. Sobann, aber nicht ohne diese Bedingung, wäre ein
Pflanzenspstem nach dem Appus der Metamorphose,
eine Geschichte des Pflanzenlebens nach dem Appus
des Spstems zu versuchen. Beide dienten einander
zu spmbolischer Bezeichnung dessen, was der Berstand
in die Natur nicht hineintragen, was die Natur
dem Berstande nicht enthullen kann. Auch mußten
beide im genauesten Gleichgewicht austreten, außerlich zwar geschieden, doch innen von demselben
Geiste so ganz durchdrungen, daß jedes im andern
seinen Grundstein wie Schlußtein fände."

"Als Schema folder spmvolischer Naturwiffen=

schaft ber Mflanzenwelt bietet fich bie Ellipfe bar. Die Metamorphofe bes Lebens und bie Bebarrlich= feit ber Arten maren ibre Brennpuntte. Rubenb gebacht mochten bie Rabien. welche von bem einen Brennpuntte bis jum ilmfang bingustraten, bas Softem ber Offangen andeuten, welches, ausgebenb vom Centrum ber einfachften infufortellen Dflansenform, ringeum, boch nicht gleichweit nach allen Seiten, binaustritt. Als Babn einer geregelten Bemegung gebacht, mochte fie bas Leben ber Urpflange bezeichnen, ben Umfang, ber alle wirklichen und möglichen Rabien einschließt. Im einen Kalle mare biefes, im anbern jenes Centrum bas urfprunglich bestimmenbe, welchem aber, bamit fic ber Areis aur Glipfe ermeitere, bas gegenüberftebende fombos lift vermittelnbe Centrum niemals feblen burfte."

"So viel jur Andentung der geforderten Symstolit. Wer aber foll sie leisten? Wer das Geleistete anerkennen? Die zwepte Frage michte immerhin unbeantwortet bleiben, wiften wir nur für die erfte Nath. Allein wie die Wotanik heutiges Lages dasteht, wird morgen oder abermorgen noch keiner die Aufgade losen. Es sehlt ihr noch das innere Gleichgewicht. Die Mestamorphose ist im Berhältniß zur Kenntniß der Arten noch viel zu wenig bearbeitet, als daß ein ihr entsprechendes System schon jeht gelingen könnte. Wöchte man sich daher der voreiligen Bersuche, ein Pflanzenspleich gleichsamzu errathen,

lieber ganz enthaften und sich übenzengen, daß eine symbolisch naturliches Pflanzenspfem von seihst nach und nach hervortreten werbe, in bem Maße, in weichem unfre Erfenntnis der pflanzlichen Entwick-lung unb Umbildung unserer weit vorandgeeiten Kenntnis der befondern Pflanzenformen wiederum nachsemmt. Goethe seihst hat das Gemählde des Pflanzenkebens mit wenigen träftigen Jugen entworfen, und wie viel ist damit auch für das Spstem bereits gewonnen? An und ist es nun, das Gemählde weiter auszusüben, wenn wir jematogu einem ausgesübrteren symbolisch naturlichen Spstem gelangen wellen."

"Um nur Giniges berverzubeben, wie mento untersucht ift noch immer bed Werbaltnif ber Bur= gel jum Stongel und beiber ju bem mas fie venmit= telt. Richt minber bas Berbeltnif bes Blatts jum Anternedium und beider gum vermittelnden Rue= ten. Kerner ber Bau und bie Bebentung bes Rustens an fic und feiner Umbitbung einerfeite in bie Collectivenoten ber Anofpen , Bwiebela u. f. w., andrerfeite in die Salbinoten ber vereingelten Blatter bifotplebonifder Dflangen, bei benen mrfreunglich je amen Blatter zu einem Boffnoten geboren. Kerner das Werhalbnis ber Ramification bed Stengels gur Inflavefoeng, welche bie Ratur durch den mertwirdigen Gegenfas ber anthesis basidora und centridora and cinender halt, and bemit den mabren Gulminationsbunft febes eingelwon Umlaufes der Metumorphofe bezeichnet. Sodann die Bedeutung der Rornungabien der Theile
in anffieigender Folge der Organe. Bei den Blåtztern die Bedeutung der sogenannten Afterblätter,
stipulae, welche so wichtig find, daß sie oft sicherer
als Frucht oder Blumen die Verwandtschaft der Pflangen bezeichnen. Bei'm Stengel das Anfrechtstehen oder Riederliegen, die Bindung nach der
rechten oder tinken Seite. Doch ich breche ab, daich verzublich das Ende suchen marde."

"Ber foll bas alles feiften? zumal wenn man fich einbilbet, es fer anf biefer Seite fcon genug gefdeben. Benu ich aber bie Schriften eines Juf= fien, eines Robert Brown ftubice, und mit Bewunderung ertenne, wie biefe Manner, threm Benind vertrauend, wenigftene bie und ba fo gearbeitet haben, als ob alles mas mir noch vermiffen, langft fertig ibnen ju Gebot geftenben batte: fo glaube ich auch in ber Botanif an bie Boglichteit einer funftmäßigen Bebanblung, und outhalte mich nicht, einen einzigen ihrer tiefen und . Adern Blide in bie Bermanbtidaften ber Bfangen bober an achten , als all jene bei mus aufmuchernben Softeme. Mogen wir boch ber Soffnung leben, baf in ber veriungten Biffenfchaft auch unter und Denner auffeben werben, die mit ienen fich vergleichen, vber fie gar übertreffen merben. Gie als Borbilder ju verfdmiben , weil fie Muslinder find, "wird man und nie Aberveben."

"Soluflich noch ein paar Borte über die beiben Gabe ber Kragmente, die von charafterifti= fden und daratterlofen Bflanzengat= tungen bandeln. Je leichter jene fich fugen. befto fdwerer ift mit diefen fertig ju werben. Wer fie aber mit Ernft und anhaltendem Gifer beobach= tet, und bes angebornen burch lebung ausgebilbeten Cactes nicht gang ermangelt, ber wirb ficherlich, weit entfernt an ihnen fich zu verwirren, bie wahrhaften Arten und deren Charafter aus aller Mannichfaltigfeit ber Kormen gat bald berausfin= Wer ift je in Bersudung gerathen, eine Rosa canina, welche Form, Farbe und Befleidung fie auch angenommen habe, mit einer Rosa cinnamomea, arvensis, alpina, rubiginosa au perwechseln? Dagegen die Uebergange ber Rosa canina in bie fogenannte Rosa glaucescens, dumetorum, collina, aciphylla und appllose andere, die man zu voreilig zu Arten hat erheben wollen, taglich vortommen, ja wohl gar aus einer und derfelben Burgel auf jungern ober altern, beschnit= tenen oder unbeschnittenen Stammen fich zeigen. Sollte aber wirklich in irgend einer formenreichen Gattung burdaus feine Grange, welche bie Ratur . felbst achtet, ju finden fevn, was bindert und bann, fie als eine einzige Art, alle ibre. Kormen als eben fo viele Abarten ju behandeln? Go lange ber Bemeis feblt, ber ichwerlich je au führen, bag über-- baupt in der Matur feine Art bestebe, fonbern bag jebe, auch die entfernteste Form burch Mittelglieber aus der andern bervorgehen tonne: fo lange muß man und jenes Verfahren schon gelten laffen."

"Damit foll aber keineswegs das Studium der Barietaten als überfluffig ober gar verderbilch absgelehnt werden. Man mache nur nicht mehr und nicht weniger aus ihnen, als Natur und Biffenschaft fordern. Dann ist nichts leichter, als ihnen den rechten Plat anzuweisen; zugleich nichts nothewendiger, um das Gebäude der Biffenschaft zu vollenden."

"Die Mannichfaltigfeit ber Arten fand ibren Gegensat in der Ginheit bes Lebens. Gleichwie nun bas Leben, abweichend von ber mittlern Norm ber Gefundbeit, boch ftete feiner alten Regel treu, in Rrantheit ausartet, fo fdweift jede Art, abmeidend von der mittlern Dorm des Gewohnten, doch ftets ihrem Charafter treu, in mehr ober weniger Barietaten binuber. Und wie bas Spftem ber Arten und die Metamorphofe des Lebens fich gegenseitig . zu fymbolischer Erläuterung dienen, fo werden wir die vegetative Rrantheit nicht eber versteben lernen, bis wir die Barietaten ihr gegenüber gestellt, biefe nicht eber ju ordnen miffen, bis wir das Befen jener flarer burchichaut baben. Die Wiffen= fcaft fann auch bier einer vermittelnden Gymbolit nicht entbehren; in der Natur felbst verschlingen fich franthafte Digbilbung und gefunde Abart eben fo unaufloslich in einander, wie bei'm normalen Buftande ber Formen und bes Lebens bie Formen lebenbig fic an einander reihen, bas Leben feine höhern Pulse in den Formen zu ertennen gibt."

"Auch diese Ansicht sich bequem in das obige Schema. Die unendliche Mannichsaltigseit der Barietaten verhält sich zu der bestimmten wieswohl unbekannten Zahl der wirklich vorhandenen Arten, wie sich die Radien, mittelst deren der Mathematiker den Kreis in Grade theilt, zu der Unendlichkeit denkbarer Radien verhält. Und die eine absolute Sesundheit, die wir vorandzusehen gendthigt sind, verhält sich wir vorandzusehen gendtiner beschleunigten als verzögerten Metamorphose, so wie sich irgend ein gesehter Umtress in bestimmtem Abstande von seiner Mitte zu der Unendlichkeit der Kreise verhält, die enger oder weiter um jeden Bunkt gedacht werden können."

"In dem lehten Sabe ber Fragmente noch etwas hinzuzufugen scheint überstäffig. Muß ich boch befärchten, daß ich ohnehin schon zu viel gesagt, die klaren Gedanken bes Tertes durch die Menge ber Worte vielleicht absichtslos getrübt habe. Doch wie konnte ich so schneichelhafter Aufforderung widerstehen? Mag nun der Meister den Schüler belehren, oder nach alter Sitte ihn vertreten."

Ernft Mever.

## Bedeutende Forderniß

burch

ein einziges geiftreiches Bort.

Herr Dr. heinroth in seiner Anthropologie, einem Werke, zu dem wir mehrmals zurudfommen werden, spricht von meinem Besen und Wirken gunstig, ja er bezeichnet meine Berfahrungsart als eine eigenthumliche: daß namlichmein Denkvermögen gegenstän blich thätig sep,, womit er aussprechen will: daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere; daß die Elemante der Gegenstände, die Anschauungen in das selbe eingehen und-von ihm auf das innigste durchbrungen werden; daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein Denken ein Anschauen sep; welchem Werfahren genannter Freund seinen Beifall nicht versagen will.

Bu mas fur Betrachtungen jenes einzige Wort, begleitet von folder Billigung, mich angeregt, mogen folgende wenige Blatter aussprechen, die ich

bem theilnehmenden Lefer empfehle, wenn er vorher, Seite 389 genannten Buches, mit dem Ausführlichern fich befannt gemacht hat.

In dem gegenwartigen, wie in den fruhern heften (dur Morphologie), habe ich die Absicht versfolgt: auszusprechen, wie ich die Natur anschaue, zugleich aber gewissermaßen mich selbst, mein Inneres, meine Art zu sepn, in sofern es möglich wäre, zu offenbaren. hiezu wird besonders ein alterer Auffat; der Versuch als Vermitteler zwischen Subject und Object, dienlich gefunden werben.

Hiebei bekenn' ich, baß mir von jeher die großeund so bebeutend klingende Anfgabe: erken ne
dich selbst, immer verdächtig vorkam, als eine
List geheim verbundeter Priester, die den Menschen
burch unerreichbare Forderungen verwirren und von
der Thätigkeit gegen die Außenwelt zu einer innern falschen Beschaulichkeit verleiten wollten. Der
Mensch kennt nur sich selbst, in sofern er die Belt
kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut,
schließt ein neues Organ in und auf.

Am aller fordersamsten aber find unfere Nebenmenschen, welche den Bortheil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und baher nahere Kenntuiß von uns zu erlangen, als vir selbst gewinnen mogen. Ich habe baber in reiferen Jahren große Anfmerkfamteit gehegt, in wiefern andere mich wohl ertennen mochten, bamit ich in und an ihnen, wie an so viel Spiegeln, über mich selbst und übermein Inneres beutlicher werden tonnte.

Widersacher tommen nicht in Betracht, benn mein Dasehn ift ihnen verhaßt, sie verwerfen die 3wede, nach welchen mein Thun gerichtet ist, und bie Mittel dazu achten sie für eben so viel falsches Bestreben. Ich weise sie daher ab und ignorire sie, benn sie tonnen mich nicht fordern, und das ist's, worauf im Leben alles ankommt; von Freunden aber lass' ich mich eben so gern bedingen als in's Unendliche hinweisen, stets mert' ich auf sie mit reinem Jutrauen zu wahrhafter Erbauung.

Bas nun von meinem gegenständlichen Denten gesagt ift, mag ich wohl auch ebenmäßig auf einesgegenständliche Dichtung beziehen. Mir drucken sich gewisse große Motive, Legenden, uraltgeschichtlich Ueberliesertes so tief in den Sinn, daß ich sie vierzig bis sunfzig Jahre lebendig und wirtsam im Junern erhielt; mir schien der schönste Besih solche werthe Bilder oft in der Einbildungsstraft erneut zu sehen, da sie sich denn zwar immer umgestalteten, doch ohne sich zu verändern einer reineren Form, einer entschiednern Darstellung entzegen reisten. Ich will hievon nur die Braut von Corinth, den Sott und die Bajabere, den Grasen und die Zwerge, den Sänger

und die Kinder, und zulest noch ben balbigft mitzuthellenden Paria nennen.

Aus Obigem erflart fic auch meine Reigung au Gelegenbeitegebichten. mogu jebes Besondere irgend eines Buftanbes mich unwiderfteblich aufrogte. Und fo bemerkt man benn auch an meinen Liebern. bas jebem etwas Gigenes jum Grunde liegt, das ein gemiffer Rern einer mehr oder meniger bebentenben Krucht einwohne: beswegen fie auch mehrere Sabre nicht gefungen murben, befonbere bie von: enticbiedenem Charafter, weil fie an ben Bortragenben bie Anforberung machen, er folle fic aus feinem allgemein gleichaultigen Buftande in eine befondere, frembe Anfchaunna und Stimmung verfeben, die Borte bentlich articuliren, bamit man: and wiffe movon die Rede fen. Strophen febufüch: timet Enbalte bagenen fanben eber Gnabe, und fie' find and mit anbern beutiden Erzenaniffen ibrer Art in einigen Umfauf gefonmen.

An eben biefe Betrachtung schiedt: sich die viels jährige Richtung meines Geistes gegen die französische Revolution unmittelbar an; und es ertlärt sich die gränzenlose Bemubung diese foredlichte aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen bichterisch zu gewältigen. Schau' ich in die vielen Jahre zuwich, so seh ich klar wie die Anhänglichkeit an diesen unübersehlichen Gegenkand so lange Zeit bermein: poetische Bermögen fast unnüherweise aufgehrt; und doch hat jener Eindruck so ties bei

mir gewurzelt, daß ich nicht langnen tann, wie ich noch immer an die Fortfehung der natürlichen Tochter denke, dieses wunderbare Erzeugniß in Gesdanken ausbilde, ohne den Muth mich im Einzelnen der Ausführung zu widmen.

Wend' ich mich nun zu bem gegenstanblichen Denken, bas man mir zugesteht, so find' ich, bas ich eben basselbe Verfahren auch bei naturhistozischen Gegenständen zu beobachten genothigt war. Welche Reihe von Anschauung und Nachdenken verzfolgt' ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmetamorphose in mir aufging! wie solches meine Italianische Reise den Freunden vertraute.

Eben so war es mit bem Begriff, daß der Schadel aus Wirbelknochen bestehe. Die drep hinter=
sten erkannt' ich bald, aber erst im Jahre 1791 als
ich, aus dem Sande des dunenhaften Judenkirch=
hofs von Benedig, einen zerschlagenen Schöpsen=
kopf aushob, gewahrt' ich augenblicklich, daß die
Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten
sepen, indem ich den Uebergang vom ersten flugelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz
beutlich vor Augen sah; da hatt' ich denn das
Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge
dießmal das früher Geleistete auszuklaren hin=
reichen. Wie aber jener Ausbruck des wohlwollen=
den, einsichtigen Mannes mich auch in der Gegen=
wart fördert, davon noch kurze vorläusige Worte.

Schon einige Inbre fuch ich theine accanaltie fden Stubien gu repibiren, befonberd in ber Rudfict, in miefeen ich fie und die barans gewonnene Hebergengung der neuen, fich überall verbreitenden. Renerlebre nur einigermaßent annabern tounte, welches mir bieber unmbalid fallen, wollte: ? Dun aber, burd bas Wort gegenstån blich marb ich auf einmal aufgetlart, inbem ich beutlich por Mus. gen fab, bas alle Begenftanbe, bie ich feit funfaig ... Sabren betrachtet und unterfuct hatte, gerabe bie: Borftellung und Ueberzengung in mir erregen muß=... ten, von benen ich jest nicht ablaffen fann. 3max permag ich für furse Beit mich auf jenen Standa punft zu verfeben, aber ich muß boch immer, wenn es mir einigermaßen behaalich werben foll . au mei= ner alten Dentweise wieder gurudfebren.

Aufgeregt nun burch eben biese Betrachtungen fuhr ich fort, mich zu prufen nub fand baß mein ganzes Versahren auf bem Ableiten beruhe; ich raste nicht bis ich einen pragnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt, oder vielmehre der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mir entgegen trägt, da ich denn im Bemühen und Empfangen vorsichtig und tren zu Werte gehe. Findet sich in der Ersahrung irgend eine Erscheinung, die ich nicht abzuleiten weiß, so lass ich sie als Problem liegen, und ich habe diese Versahrungsart in einem langen Leben sehr vortheilhaft gefunden: denn wenn ich auch die Herkunft und Verknüpfung

irgend eines Phanomens lange nicht entrathseln konnte, sondern es bei Seite laffen mußte, so fand sich nach Jahren auf einmal alles aufgeklärt in dem schonkten Zusammenhange. Ich werde mir daher die Freiheit nehmen, meine bisherigen Erfahrungen und Bemerkungen, und die darans entspringende Sinnesweise fernerhin in diesen Blättern geschichtlich darzulegen; wenigstens ist dabel ein charakteristisches Glaubensbekenntniß zu erzwecken, Gegnern zur Einsicht, Gleichdenkenden zur Förderniß, der Nachwelt zur Kenntniß, und, wenn es glüdt, zu einiger Ausgleichung.

#### Ueber

# bie Anforberungen

a n

naturhiftorische Abbildungen im Allgemeinen

ofteologische insbesondere.

Wenn überall, wo der wortlichen Darftellung ein bestimmtes Bild der Formen zum Grunde liegt, das Bedursniß einer sigurlichen Nachbildung ertannt wird, so sind Abbildungen besonders da unentbehrlich, wo bestimmte Formen mit einander verglichen und aus der verschiedenen außern Sestalt eine innere Gleichheit, oder umgetehrt bei einer allgemeinen Uebereinstimmung der Bildung die Bersschiedenheiten der einzelnen Formen gezeigt, und baraus gefolgert werden sollen. Auch beschäntt sich die wortliche Darstellung nur auf die Ansichten und den Sesichtspunkt des Beobachters, aus welsem derselbe die Segenstände betrachtet; dabinsen

gegen gute Abbilbungen auch bem einfeitigen Beobachter eigene, befondere und allgemeine Bergleichungen gestatten."

"Die beschreibende Darstellung allein ift nur fo lange gureichend, ale von allgemeinen in Begie= bung auf befannte Kormen die Rede ift, oder bie Bedeutung und die Kunctionen der Theile an bezeichnen und aus den Gigenschaften zu erfennen find. In diefem Kalle tonnen auch unvolltommne Abbildungen für brauchbar gelten. Sollte aber die Kunction der Theile und ihre verschiedene Bedeutung nur von der Korm felbft abgeleitet merben, wie bei ofteologischen Bergleichungen, fo ift die Richtigkeit der Folgerung nur burch eine getreue Abbildung ju erweisen. Da aber in biefem Ralle die Abbildungen die Stelle der Ratur felbit vertreten, fo muffen fie, um fich behaupten gu ton= nen, ihre Gultigfeit burd Naturmabrheit, bas ift, burch Merkmale bezeichnen, die ihre Beglaubi= gung in fic tragen."

"Da wir aber unter den raumlichen Berhaltnissen der Korper, ihrer Größe, Lage und Gestalt,
wie Treviranus (Biologie B. VI. S. 424) richtig bemerkt, diese Attribute der Körper, als Attribute und als Berhaltnisse derselben, nur erkennen,
indem wir sie zugleich auf unsere übrigen Sinne,
besonders den des Getastes beziehen; und da dieses
Beziehen nur durch Urtheile geschieht, die jedoch
das Resultat eines angebornen, bewustlos bei allen

Indinibuen auf gleiche Art wirkenden Wermdgens sind: so konnten in diesem Berbaltnis nur platische Nachbildungen die Stelle der Natur vertreten. Was jedoch die roben Natursinne nur in ihrer Gemeinschaft permogen, das vermag das gebildete Auge auch allein zu erfassen, indem es die den Karpern nur mittelbar zukommenden Eigenschaften nach ihren Gesehen zu erkennen und zu ermessen befähigt ist."

"Diele Gigenschaften ber Rorper, beren richtige Renntniß und Anwendung auch einer Beidnung bie vollige Bedeutsamteit eines erhabenen Rorpers au geben vermögen, find bie regelmäßigen Wirkun= gen von Licht und Schatten, und ber Linien : und Luft-Versvective, wonach ein tuchtiger Dlaftifer, wie bieß oftere bei Vortraitgemablden gescheben ift, nach einer volltommnen Abbildung einen Korper model= liren fann, ber in allen außern Berbaltniffen und . Formen bem Original ber Beichnung eben fo abn= lich ift, ale eine nach biefem Modell unter gleicher Beleuchtung und gleichem Gefichtepunkt gefertigte Beidnung ber erften Abbildung gleich fenn wird. Die übereinstimmenbe Birfung ber Beleuchtung und der Linien = und Luft-Dersvective ift demnach auch bas darafteristische Merfmal ber Bollfommenbeit aller naturbiftorifden Abbildungen. Es fann baber eine Bericiedenbeit ber artistischen Darftel= lung von ber miffenschaftlichen nicht angenommen werden. Die ftrengfte Beobachtung diefer Regeln

erif für ben Imed der einen, wie der andern gleich erforderlich; und nur der Mangel gulänglicher Lailente hat die Wissenschaft genothigt, zur Erreichung
ibrer Imede andere Wege einzuschiegen."

"Der große MIbin, ben biefes Berbaltnif richtig erfannte, bat und allein Abbildungen gegeben, - die ein ewiges Mufter ber Rachahmung bleiben wer-- ben. Es mus fur Muthwillen eines jugendlich ... anfitvebenden Genic's angefeben merden, daß D. Camper, ber in allen Bweigen ber bilbenben . Rinfte grofe Rertigleit befaß, fich gegen Albins Bafein erflarte, und guerft bie Anforderung aus fprach, die fich bis auf unfere Beit erhalten bat: . daß alle naturbiftorifden Gegenstände nicht perfpectivifch, fondern num Bebufe bet Bergleichung, je-.. ber Theil aus feinem Mittelpuntte angefeben unb geseichnet werben muffe. Daß biefe Methobe an fich:nicht richtig: fen, und eine folche mit Schatten und Licht ausgeführte Beichnung niemals bem Chaarafter bed Gegenftandes entfprechen fann, um fo weniger, ale der Gegenstand in feinen Kormen : mannichfaltiger und im Sangen größer ift, bebarf wohl feines weitern Beweifes. Außer bem, baß and biefe Dethobe und nicht ber Dube überbebt. einen Gegenstand, der einer befondern Vergleichung - atmermorfen werben foll, von mehreren Getten ab-- aubilden, wird jeder, ber die Regeln ber Perfpec-- tive vollfommen inne bat, bei Bergleichung einer Beidnung nach Albins Methode leicht ben Ge=

fictevuntt auffinden, aus welchem er feine Ber= gleidungen zu maden und bie Berbaltniffe mit eben ber Gemifbeit zu beurtbeilen bat, wie bei einer Beidnung nach Campere Manier, die überhaupt nur einer ungeübten Sand gur Dachbildung einzel= ner Theile zu empfehlen ift. Denn bie einfache Borrichtung eines mit einem Bleiftift verbundenen Bintelmeffend reicht bier bin, von einem foliben Rorper, wie g. B. einem Anochen, einen fichern Umriß zu verfertigen, fo wie fich auch mit Gulfe einer, aus einer einfachen Glasicheibe beftebenden und mit einem beweglichen, 'robrartigen Abfeben perbundenen camera clara die innern Rerbaltniffe eines Gegenstandes binlanglich genau bestimmen laffen. Die Ueberzeugung, daß zur Bollfommen= beit aller Umriffe, wie zu ihrem Berftandniffe bie Renntnis ber Derfpective unerlaglich ift, mus uns auch die Ungulanglichfeit bes Camper'fchen Berfah= rens flar machen."

"Diese Methode follte endlich einer noch mangelhafteren weichen, die dadurch, daß sie mit Punkten, Linien und Winkeln operirt, Ansprüche auf
geometrische Bestimmtheit der Verhältnisse macht,
und und zugleich auch die Resultate der Vergleisdungen zuzumessen unternimmt. Allein da hier
alle Punkte eines runden Korpers, aus welchem
die Linien gezogen sind, nur willkurlich angenom=
men werden, aber keineswegs mit Bestimmtheit
anzugeben sind, und als auf einer Kläche liegend

bargestellt werden: so ist Diese Art ber Vergleichung auch nicht einmal auf Zeichnungen anwendbar, bie nach solcher Methode versertiget sind, noch viel we= niger zu Bergleichungen derselben mit der Natur."

"Da aber eine Bergleichung organischer Rorper nur in Beging auf bie Bedeutung ber Berichiedenbeit gebacht werben fann, und bie allgemeine Beobachtung babin icon fest ftebt, baß fich in ber ganzen Ratur nicht zwer Korver auffinden laffen. Die fic in bem Grabe, wie zwer Abdride einer Korm aleiden, ja in den bobern Organisationen nicht felten die nachften unmittelbaren Nachfommen größere Berfcbiedenbeiten zeigen, ale bie entfernteren Glieber vermanbter Gefdlechter, fic auch nicht einmal zwer Blatter eines Baumes vollfom: men gleich find: fo ift nicht wohl zu begreifen, mas burd ein foldes Berfahren ausgemittelt merben Diefe Methobe ift eben fo ungefcidt sum foll. Nachzeichnen wie zum Bergleichen, ba bas Muge jum Meffen der Berhaltniffe nur der borigontalen und verticalen Linie bedarf."

"Richt weniger ungegrundet ist die von einem andern Naturforscher ausgesprochene Meinung, daß die Dinge nicht nachzubilden seven, wie sie erscheiznen, sondern wie sie an sich sind. Es ist schwer zu begreisen, was unter dieser Forderung nur verstanzben werden soll, da die Nede von Abbildungen ist, die einzig anzuzeigen bestimmt sind, wie man sich die Segenskände vorzustellen habe. Was die Dinge

anser ihrer Erfdeinung jan fich find, tann nicht wohl ein Gegenfand ber hilblichen Darstellung fepn. Sollte aber baburch gafordert werben, du geigen, wie die Dinge in ihrem Jusammenhange außerlich und innexich zugleich betrachtet erscheimen, als fepen fie durchschig, was auch durch Durchschnitte gezeigt werden kann: so flande dann auch diese Forderung unferer Meddet, die Segenstände in der Ginheit ihres Chanalters von einem Gleubpunkte aus betrachtet zu zeichnen, nicht entgegen."

"Da aber hier bie Richtigleit ber Bergleichung " die Wollommenbeit der Reichnung vorausiest, ja - die Kabigleit der erftern auf das Bermogen der lebteren fich gewiffermaßen grundet; fo ift jebem: Da= turforfder bie vollstanbigfte Renntnis von Licht · und Schatten und ben Linien : und Luft-Werfpecti-. nen uneplatich, ba man obne ben vollfommenften Refit biefer Renntniffe weber richtige mitroffonifche Beobachtungen machen fann, inbem biefe Teine llebergengung burche Getafte geftatten , noch · irgend eine Abbildung richtig an beurtheilen vermag. Die vollommenfte Reuntnis ber Gefebe bes Sebens, woraus bier bas Wefen ber Erfcheinun: gen erfannt wird, und medurch die Dinge eben fo an unfern Sinnen frechen, wie fie burd ihre ber : Außenwelt jugglehrten Sinne fich antwidelt baben. - fann in der Raturforfdung nicht als eine umwefentliche Meußerlichfeit betrachtet und abaclebnt

werben, da wir bas Innere nur in ber angern Erfcheinung aufzufassen vermögen, so wie dagegen auch
die höhere Aunst ihr Ziel, der Darstellung Leben
au schaffen, niemals durch bloße Nachahmung der
todten Form erreichen fann, wenn sie die Bedeutung der Formen nicht im Junern zu erfassen vermag."

"Um biefer Anforderung auf eine bequeme Beife zu genugen empfehlen wir im Beidnen menig geubten Raturforfdern für fleine Gegenftande bie camera lucida, wozu bas fleinfte Stablblatten mit bem beften Erfolg au gebranchen ift; fur gro-Bere Begenstande bie eamera clara. Rur große Dbiecte aber, bie fich nur in gemiffer Kerne ale ein Banges überfeben laffen, mare ein mit Rebfaben überspannter Rabmen und ein mit einem unverrucharen Abfeben befestes Beidenbret, auf bem fic bie bem Debrahmen entsprechenden Quadrate in beliebiger Grobe sum Beidnen gezogen finben, allen andern Borrichtungen porzugieben. barf mobi faum der Ermabnung, daß bier ber Gegenstand vollfommen richtig binter bem Rahmen aufgestellt angenommen wirb. Ebiere unmittelbar nach bem Leben ju zeichnen, fann nur von geubter Sand unternommen merben. Beniger Beubten fann ein nach einer Abbildung gemachter Entwurf jur bequemeren Ausführung nach dem Leben bienen."

D'Alton.

Indem nun der Meister ausspricht, was er von fich selbst und seines Gleichen fordert, dabei aber nachsichtig die Jüngeren, heranstrebenden belehrt, und ihnen technische hulfsmittel zugesteht, ja empfiehlt, betrachten wir seine beiden neuen hefte mit abermaliger Bewunderung, und wüßten, wenn wir unsern Beisall in Borte fassen sollten, nur das zu wiederholen, was wir von dem vorigen ausgesprochen haben.

Wir sehen hier die Raubthiere und Wiederkaner eben so behandelt, wie das Riesenfaulthier und die Dickhautigen. Der Kunstler seht sich an die Stelle der Ratur und, was in diesem Falle noch mehr ist, an die Stelle der Museen und gibt und Kenntnis von ihren in der Welt weit umher verbreiteten und zerstreuten Schähen.

Moge doch die Anerkennung fo großer Berbienste bei seiner fernern Arbeit dem unermudeten Manne immer gegenwärtig senn.

Das bei den Pachpdermen schon eingeführte Gespenst der außeren Gestalt wird auch bei den Bieberlauern, im höchsten Grad aber bei den fleischfressenden Thieren bedeutend, indem die Behaarung
aller Korpertheile nach ihrem verschiedensten Charafter ausgedruckt ist, und zugleich als Grund dem
Stelett zur Kolie bient.

Lief eingreifend in Aunst und Wiffenschaft wird biefe Arbeit fortwirten, wie wir denn von vielfachen Betrachtungen nur Eine hier berühren. Schon im ersten Bande der Morphologie S. 347 haben wir dus Profil des athiopischen Schweins (D'Altons Pachphermen, Tab. XII, fig. b) in Betrachtung gezogen und die vorragenden Augenhöhlen, bei monstroser Stellung gegen das hinterhaupt zu, als ein Zeichen der Wildheit und Nohlbeit des Geschöpses angesehen.

Es gefcah biefes bei Gelegenheit, als wir von bem Schabel eines Urstiers ju sprechen hatten, an welchem bie Augentapfeln weiter vorspringend und bober hinauf gerudt erfcbienen als an dem größten zahmen ungarifchen Ochsen; einen verwandten Fall brachte und bie bilbende Aunft entgegen.

An dem Elgin'schen Pferdetopf, einem der herrlichften Reste der höchten Kunstzeit, sinden sich die Augen frei hervorstehend und gegen das Ohr geruckt, wodurch die beiden Sinne, Gesicht und Gehör, unmittelbar zusammen zu wirken scheinen und das erhabene Geschöpf durch geringe Bewegung sowohl hinter sich zu horen als zu bliden fähig wird. Es sieht so übermächtig und geisterartig aus, als wenn es gegen die Natur gebildet wäre, und doch jener Beobachtung gemäß hat der Künstler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er solches mit Augen gesehen oder im Geiste verfaßt haben; uns wenigstens scheint es im Sinne der höchsten Poesse und Wirklichkeit dargestellt zu sepn.

Das Benetianische verliert wirklich dagegen und gerade badurch, daß das Auge weiter vom Ohr, wei-

ter vom hinterhaupt abrildt, ob wit gleich nicht so gering von ihm deuten als der englische Mahler hapdon in seiner Comparaison entre la tête d'un des chevaux de Venise et la tête du cheval d'Elgin du Parthenon. Lond. 1818.

Ob feine Behauptung: bas Athenienfiche Pferd ftimme in feinen Saupttheilen mit ben achten arabifthen Nacenpferben gusammen, richtig sen, wunfchen wir von Serru D'Alton als bem competenteften Richter befräftigt zu feben.

Sollte man nachlesen, was wir R. n. A. B. II, S. 2, S. 93 über beide Pferbetöpfe, gesagt haben, so wird man es hier gleichfalls anwenddar finden. Gegenwärtig find so manche Abgusse dieses unschäßebaren Restes in Deutschland, daß Freunde der Runst, der Ratur und des Alterthums gar wohl das Ansichauen desselben sich verschaffen tonnen; daß uns dadurch ein neuer Natur= und Aucht-Begriff mitzgetheilt werbe, möchte unter Einsichtigen wohl keine Frage sepn.

# Einfluß

#### bes

## Urfpenngs wiffenfchaftlicher Entbedungen.

Eine bochft wichtige Betrachtung in ber: Geftichte ber Wiffenschaften ift die, daß fich aus ben erften Anfangen einer Entbedung manches in ben Gang bes Biffens heran- und durchzieht, welches ben Fortfcritt hindert, fogar oftere labmt.

Die Gelegenheit ber Entbedung ist freilich hochst wichtig, und die Ansange geben zu Benennungen Anlaß, die an und für sich selbst nicht schädlich sind. Elektricität erhielt vom Bernstein ihren Namen, und zwar ganz mit Necht; weil aber hierburch bem Bernstein diese Eigenschaft zugeeignet wurde, so dauerte es lange, bis man ihm das Glas an die Seite und entgegensetet.

So hat and jeder Beg, burch ben wir ju einer neuen Entdedung gelangen, Ginfing auf Anficht und Theorie. Bir erwehren und taum ju benten: was und zu einer Erscheinung geleite, sep auch ber Beginn bie Ursache berselben; babei beharren wir, anstatt von der umgelehrten Seite heranzugehen und die Probe auf unsere erste Ansicht zu machen, um das Sanze zu gewinnen.

Was wirden wir von dem Architetten sagen, der durch eine Seitenthure in einen Palast getommen ware und nun, bei Beschreibung und Darstellung eines solchen Gebäudes, ulles auf diese erste untergeordnete Seite beziehen wollte? und doch geschieht dieß in den Wissenschaften jeden Tag. In der Geschichte muffen wir es zugeben, schwer aber wird uns zu bekennen, daß wir selbst noch in solchen Dunkelheiten besangen sind.

# Meteore des literarischen Himmels.

Prioritat. Anticipation. Praoccupation. Plas giat. Poffes. Ufurpation.

Den lateinischen Ursprung vorstebenber Borter wird man ibnen nicht verargen, indem fie Berbaltmiffe bezeichnen die gemobnlich nur unter Gelehrten Rattfinden; man wird vielmehr; ba fie fich fcmer-Lich überfeben laffen, nach ihrer Bedeutung for= fchen und biefe recht in's Auge faffen, weil man fonk: weber in alter noch neuer Literargeschichte, eben fo menia ale in ber Gefchichte ber Biffenfchaf= ten, irgend enticiebene Schritte zu thun, noch weniger Andern feine Ansichten über mancherlei wiederkehrende Ereigniffe bestimmt mitzutheilen 3ch halte beshalb ju unferm Borfate vermaa. febr gerathen, ausführlich anzuzeigen mas ich mir bei jenen Borten bente und in welchem Ginne ich fie funftig brauchen merbe: und dieß geschehe red= lich und ohne weitern Rudhalt. Die allgemeine Rreibeit feine Ueberzeugungen durch den Drud ju verbreiten moge auch mir au ftatten fommen.

#### Priorität.

Bon Kindbeit auf empfinden wir die größte Freude über Begenftande infofern wir fie lebbaft gemabr werben, baber die neugierigen Kragen ber Bleinen Gefcopfe fobald fie nur irgend gum Bemußtfepn tommen. Man belehrt und befriedigt fie für eine Beit lang. Mit ben Jahren aber wachft die Luft am Ergrubeln, Entbeden, Erfinden, und burch folde Chatigfeit wird nach und nach Werth und Burbe bes Subjects gesteigert. fodann in ber Kolge, bei'm Anlag einer außern Ericeinung, fich in feinem innern Gelbft gemabr wird, ber fühlt ein Bebagen, ein eigenes Bertrauen, eine Luft die jugleich eine befriedigende Berubigung gibt: bief nennt man entbeden, erfinden. Der Mensch erlangt bie Gewißbeit feines eigenen Wefens baburd bag er bas Wefen außer ibm als feines Gleichen, als gefetlich anertennt. Jebem Einzelnen ift zu verzeiben wenn er bierüber gloriirt. indem die gange Ration Theil nimmt an ber Ehre und Freude die ihrem Landsmann geworden ift.

#### Anticipation.

Sich auf eine Entbedung etwas zu gute thun ift ein edles, rechtmäßiges Gefühl. Es wird jedoch fehr balb getrantt; benn wie schnell erfährt ein junger Mann daß die Aftvordern ihm zuvor getommen sind. Diesen erregten Verbruß nennen die

Englander sehr schiedlich Mortification: bennes ist eine mahre Ertobtung bes alten Abams wenn wir unser besonderes Verdienst aufgeben, uns zwar in der ganzen Menscheit selbst hochschaften, unsere Eigenthumlichkeit jedoch als Opfer hinliesern sollen. Man sieht sich unwillig doppelt, man findet sich mit der Menscheit und also mit sich selbst in Rivalität.

Inbessen läßt sich nicht widerstreben. Wir werben auf die Geschichte hingewiesen, da erscheint
und ein neues Licht. Nach und nach lernen wir
ben großen Bortheil tennen, der und dadurch zuwäch?t daß wir bedeutende Borgänger hatten, welche
auf die Folgezeit dis zu und heran wirkten. Und
wird ja dadurch die Sicherheit daß wir, insofern
wir etwas leisten, auch auf die Jukunst wirken musfen, und so beruhigen wir und in einem heitern
Ergeben.

Seichieht es aber baß eine folde Entdedung, iber die wir uns im Stillen freuen, durch Mit-lebende, die nichts von und so wie wir nichts von ihnen wiffen, aber auf benselben bedeutenden Gebanken gerathen, fruher in die Welt gefördert wird: so entsteht ein Mißbehagen, das viel verdrießlicher ist als im vorhergehenden Falle. Denn wenn wir der Vorwelt auch noch zur Roth einige Ehre gonnen, weil wir und späterer Vorzüge zu rühmen haben, so mögen wir den Zeitzenossen nicht gern erlauben sich einer gleichen genialen Begunstigung

manyumaßen. Dringen daher zu berfelben Beit große Bahrheiten aus verschiedenen Individuen hervor ifo gibt es Handel und Contestationen, weil nie mand so leicht bedeutt daß er auf die Mitwelt den felben Bezug hat wie zu Bor und Rachwelt. Perfonen, Schulen, ja Bollerschaften führen hierüber micht beizulegende Streitigkeiten.

Und doch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gedanten schon in der Luft umber, so das mehrere sie erfassen können. Immanet aer siem anima communis quae omnibus praesto est el qua omnes communicant invicem. Quapropter multi-sagaces spiritus ardentes subito ex aer personsiscunt quod cogitat alter homo. Ober, um weniger mustisch zu reben, gewise Werstellungen werden reif durch eine Zeitreihe. Auch in verschiedenen Garten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Naume.

Beil aber von Mitlebenden, besonders vor benen die in Einem Fach arbeiten, schwer ausze mitteln ist, ob nicht etwa einer von dem anderm schwangewußt und ihm also vorsählich vorgegriffen habe: so tritt jenes ideelle Misbehagen in's gemeint Leben und eine höhere Gabe wird, wie ein andere irdischer Besit, zum Gegenstand von Streit un haber. Nicht allein das betrossen Individuus selbs:, sondern auch seine Freunde und Landsleut stehen auf und nehmen Antheil am Streit. Unbeil barer Zwiespalt eutspringt und keine Zeit verma

Das Leibenschaftliche von dem Ereignis zu trennen. Man erinnere fich der Sandel zwischen Leibnib und Newton; bis auf den hentigen Lag find vielleicht" nur die Meister in diesem Fache im Stand fich von jenen Verhaltnissen genaue Nechenschaft zu geben.

#### Praoccupation.

Daher ist die Granze wo dieses Wort gebraucht werden darf schwer auszumitteln: denn die eigentzliche Entdedung und Ersindung ist ein Sewahrwerzben, dessen Ausbildung nicht sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und herz; wer es mit sich herumzträgt sühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er such andern seine Ueberzeugungen auszudringen, er wird nicht anerkannt. Endlich ergreist es ein Fähiger und bringt es mehr ober weniger als sein Eigenes vor.

Bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften, wo so manches zu entdeden war, half man sich durch Logogrophen. Wer einen glücklichen, folgereichen Sedanken hatte und ihn nicht gleich offenbaren wollte, gab ihn verstedt in einem Worträthsel in's Publicum. Späterhin legte man dergleichen Entedeungen bei den Afademien nieder, um der Ehre eines geistigen Bestes gewiß zu sepn; woher denn bei den Engländern, die, wie bislig, aus allem Ruhen und Vortheil ziehen, die Patente den Urssprung nahmen, wodurch auf eine gewisse Zeit die Rachbildung irgendeines Ersundenen verboten wird.

Der Verbruß aber ben die Praoccupation erregt wächst höchst leidenschaftlich: er bezieht sich auf den Menschen der und bevortheilt und nahrt sich in unversöhnlichem Saß.

#### Dlagiat

nennt man die grobste Art von Occupation, wogn Rubnheit und Unverschämtheit gehort und bie auch wohl deshalb eine Zeit lang gluden kann. Wer geschriebene, gedruckte, nur nicht allzubekannte Werle benuft und für sein Sigenthum ausgibt wird ein Plagiarier genannt. Armseligen Wenschen verzeihen wir solche Kniffe; werden sie aber, wie es auch wohl geschieht, von talentvollen Personen ausgeübt, so erregt es in uns, auch bei fremden Angelegenheiten, ein Misbehagen, weil durch schlechte Mittel Ehre gesucht worden, Ansehen durch niedriges Beginnen.

Dagegen muffen wir den bilbenden Kunftler in Schut nehmen, welcher nicht verdient Plagiarier genannt zu werden, wenn er icon vorhandene, gebrauchte, ja bis auf einen gewiffen Grad gesteigerte Motive nochmals bebandelt.

Die Menge, die einen falichen Begriff von Originalität hat, glaubt ihn beshalb tabeln ju durfen, anstatt daß er hochlich ju loben ist, wenn er irgend etwas schon Borhandenes auf einen hohern, ja den hochsten Grad der Bearbeitung bringt. Nicht allein den Stoff empfangen wir von außen, auch fremden

Gehalt burfen wir uns aueignen, wenn nur eine gesteigerte wo nicht vollendete gorm uns angebort.

Eben fo tann und muß auch der Gelehrte feine Worganger benuben, ohne jedesmal angstlich angubenten woher es ihm getommen; verfaumen mirb er aber niemals feine Dantbarteit gelegentlich auszahruden gegen die Bohlthater welche die Welt ihm aufgeschloffen, es mag nun sevn daß er ihnen Ansicht über das Ganze, ober Einsicht in's Einzelne verdauft.

## Posse f.

Nicht alle find Erfinder, doch will jederman dafür gehalten fepn; um so verdienstlicher handeln diejenigen, welche, gern und gewissenhaft, anerkannte Bahrheiten fortpflanzen. Freilich folgen darauf auch weniger begabte Menschen, die am Eingelernten festhalten, am Hertommlichen, am Gewohnten. Auf diese Beise bildet sich eine sogenannte Schule und in derselben eine Sprache, in der man sich nach seiner Art versteht, sie deswegen aber nicht ablegen kann, ob sich gleich bas Bezeichnete durch Erfahrung längst verändert hat.

Mehrere Manner biefer Art regieren bas miffenschaftliche Gildewesen, welches, wie ein Sandwert bas sich von der Aunst entsernt, immer schlechter wird, je mehr man das eigenthumliche Schauen und das unmittelbare Denten vernachlässigt. Da jedoch bergleichen Perfonen von Jugend auf in solchen Slaubensbekenntnissen unterrichtet find, und im Vertrauen auf ihre Lehrer das mubsam Ermorbene in Beschränktheit und Sewohnheit hartsnätig behaupten, so läßt sich vieles zu ihrer Entschuldigung sagen und man empfinde ja keinen Unwillen gegen sie. Derjenige aber der anders denkt, der vorwärts will, mache sich deutlich das nur ein ruhiges, solgerechtes Segenwirken die Hindernisse die sie in den Weg legen, obgleich spät dach endelich, überwinden könne und musse.

### Ufurpation.

Jebe Besidergreifung die nicht mit vollomsmenem Recht geschieht nennen wir Usurpation, deswegen in Kunft und Bissenschaft im strengen Sinne Usurpation nicht stattsindet: denn um irsgend eine Wirkung hervor zu bringen ist Kraft ndethig, welche jederzeit Achtung verdient. Ist aber, wie es in allem was auf die Menschen sttlichwirkt leicht geschehen kann, die Wirkung größer alsdie Kraft verdiente: so kann demjenigen der sie hervorbringt weder verdacht werden wenn er die Menschen im Bahn läßt, oder auch wohl sich selbst mehr dunkt als er sollte.

Endlich tommt ein auf biefe Beife erhaltener Ruf bei bet Menge gelegentlich in Berbacht, und wenn fie fich barüber gar zuleht auftlart, so foilt fie auf einen folden usurpirten Ruhm, anftatt bas

fic. auf fich felbft:fchebten: foutes! benn fic ift es ja ... bie ibn ertheilt hat.

Im Meftbetifden ift es leichter fic Beifall und Mamen au erwerben: denn man braucht nur ju gefallen, und mas gefällt nicht eine Beile? 3mt Biffenschaftlichen wird Bustimmung und Ruhm immer bis auf einen gemiffen Grab verbient, und bie eigentliche Ufurpation liegt nicht in Ergreifung, fondern in Behauptung eines unrechtmäßigen Be= fibes. Diefe findet ftatt bei allen Univerfitaten, Mtademien und Societaten. Man bat fich einmal au irgend einer Lebre befannt, man muß fie bebaupten, wenn man auch ibre Schwachen empfin= bet. Dun heiligt der 3med alle Mittel, ein fluger Repotismus weiß bie Angeborigen empor gu beben. Frembes Berdienft wird befeitigt, die Birtung burd Berneinen, Berfdweigen gelabmt. Besonders macht fic bas Kalfche baburch ftart bağ man es, mit ober ohne Bemußtfenn, wiederbolt als wenn es bas Babre mare.

Unredlichteit und Arglist wird nun zulest ber Sauptcharafter biefes falich und unrecht geworbenen Besites. Die Gegenwirfung wird immer schwerer: Scharffinn verläßt geistreiche Menschen nie, am wenigsten wenn sie Unrecht haben. hier sehen wir nun oft haß und Grimm in dem herzen neu Strebender entstehen, es zeigen sich bie beftigsten Aeußerungen, deren sich die Usurpatoren,

weil das schwachgestunte schwankende Publicum, bem es, nach tausend Unschiedlichkeiten, endlich einfällt einmal für Schiedlichkeit zu stimmen, derz gleichen Schritte beseitigen mag, zu ihrem Borztheil und zu Befestigung des Reiches gar wohl zu bedienen wissen.

#### Heber

# Naturwissenschaft im Allgemeinen einzelne Betrachtungen und Aphorismen.

#### I.

In New : Port find neunzig verschiedene driftliche Confessionen, von welchen jede auf ihre Art Gott und den herrn bekennt, ohne weiter an einander irre zu werden. In der Naturforschung, ja in jeber Forschung, muffen wir es so weit bringen; denn was will das heißen, daß jederman von Liberalität spricht und den andern hindern will nach seiner Beise zu denken und sich auszusprechen!

Der eingeborenste Begriff, der nothwenbigste, von Urfach' und Birkung wird in der Anwensdung die Bergnlaffung zu unzähligen fich immer wiederholenden Irrthumern.

Ein großer Fehler den mir begeben ift, die Ursfache der Birfung immer nabe ju denten, wie die

manyumaßen. Dringen daher zu derfelben Zeit große Mahrheiten aus verschiedenen Individuen hervorzisch gest es Handel und Contestationen, weil niemand so leicht bedenkt daß er auf die Mitwelt denfelben Bezug hat wie zu Bor- und Rachwelt. Perfonen, Schulen, ja Wollterschaften suhren hierüber nicht beizulegende Streitigkeiten.

Und doch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gedauten ichon in der Luft umber, so das mehrere sie erfassen können. Immanet aer siout anima communis quae omnibus praesto est et qua omnes communicant invieem. Quapropter multi sagaces spiritus ardentes subito ex aere personeisount quod cogitat alter homo. Ober, um meniger mostisch zu reben, gewise Borstellungen werden reif durch eine Zeitreihe. Auch in verschiedenen Garten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Naume.

Beil aber von Mitlebenden, befonders von benen die in Einem Kach arbeiten, schwer auszumitteln ist, ob nicht etwa einer von dem anderm schwagewußt und ihm also vorsählich vorgegriffen habe: so tritt jenes ideelle Misbehagen in's gemeine Leben und eine höhere Gabe wird, wie ein anderer irdischer Beste, zum Gegenstand von Streit und hader. Nicht allein das betroffene Individuum selbs:, sondern anch seine Freunde und Landsleut stehen auf und nehmen Antheil am Streit. Unbeil barer Zwiespalt entspringt und leine Zeit vermas

das Leibenschaftliche von dem Ereignis zu trennen-Man erinnere sich der Sandel zwischen Leibnit und-Newton; bis auf den hentigen Lag find vielleicht" nur die Meister in diesem Fache im Stand sich vonjenen Berhältnissen genaue Rechenschaft zu geben-

#### Dråoccupation.

Daher ist die Granze wo dieses Wort gebraucht werden darf schwer auszumitteln: benn die eigent-liche Entbedung und Erfindung ist ein Sewahrwersben, deffen Ausbildung nicht sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und Herz; wer es mit sich herumsträgt sühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er such andern seine Ueberzeugungen auszudringen, er wird nicht anerkannt. Endlich ergreift es ein Fähiger und bringt es mehr ober weniger als sein Eigenes vor.

Bei dem Wiedererwachen der Wiffenschaften, wo so manches zu entdeden war, half man sich durch Logogrophen. Wer einen glücklichen, folgereichen Gedanken hatte und ihn nicht gleich offenbaren wollte, gab ihn versteckt in einem Worträthsel in's "Publicum. Späterhin legte man dergleichen Entdeungen bei den Afademien nieder, um der Ehre eines geistigen Besitzes gewis zu senn; woher denn bei den Engländern, die, wie billig, and allem Nupen und Vortheil ziehen, die Patente den Ursprung nahmen, wodurch auf eine gewisse Zeit die Nachbildung irgendeines Ersundenen verboten wird.

Senne dem Pfeil den fie fortichnellt; und boch tonnen wir ihn'nicht vermeiden, weil Urfache und Birtung immer jufammengehacht und alfo im Beifte angenahert werden.

Die nachften faßlichen Ursachen find greiflich und eben beshalb am begreiflichften; weshalb wir und gern als mechanisch benten was hoherer Art ift.

Das Burudführen ber Birfung auf die Urface ift bloß ein historisches Berfahren, g. B. die Birfung daß ein Mensch getobtet, auf die Urface ber losgefeuerten Buchse.

Der Granit verwittert auch fehr gern in Rugel- und Ep- form; man hat baher feineswege nothig bie in Nordbeutschland häufig gefundenen Blode, solcher Gestalten wegen, als im Waffer hin- und hergeschoben und durch Stofen und Walzen entedt und entfantet zu benten.

Fall und Stof. Dadurch die Bewegung ber Weltforper erflären zu wollen, ist eigentlich ein verstedter Anthropomorphismus, es ist des Banzberers Sang über Feld. Der aufgehobene Fuß sinft nieder, der zurücgebliebene strebt vorwärts und fällt; und immer so fort, vom Ausgehen bis zum Ansommen.

Wie ware es, wenn man auf bemselben Bege ben Bergleich von dem Schrittschuhfahren bernahme? wo das Bormartedringen dem zurüchleisbenden Fuße zukommt, indem er zugleich die Obliegenheit übernimmt, noch eine folche Anregung zu geben, daß sein nunmehriger hintermann auch wieder eine Zeit lang sich vorwärts zu bewegen die Bestimmung erhält.

Induction habe ich mir nie felbst erlaubt, wollte fie ein anderer gegen mich gebrauchen, so mußt' ich folche sogleich abzulehnen.

Mittheilung burch Analogien halt' ich für fo nühlich als angenehm; der analoge Fall will sich nicht aufdringen, nichts beweisen; er stellt sich eimem andern entgegen, ohne sich mit ihm zu verbinden. Mehrere analoge Falle vereinigen sich nicht an geschlossenen Reihen, sie sind wie gute Gesellschaft, die immer mehr auregt als gibt.

· Jeren heißt, fich in einem Bustande befinden, als wenn das Bahre gar nicht mare; den Irrthum fich und andern entbeden, heißt rudwarts erfinden.

Man fagt gar gehörig: bas Phanomen ift eine Folge ohne Grund, eine Wirfung ohne Urfache. Es fallt dem Menfchen fo fcwer Grund und Ur-

fache gu finden, weil fie fo rinfach find bag fie fich bem Blid verbergen.

Bas hat man sich nicht mit dem Granit befchaftigt! man hat ihn mit in die neueren Epochen
berangezogen, und doch entsteht keiner mehr vor
unsern Augen. Geschäh' es im tiefften Meeresgrunde, so hatten wir keine Kenntnis davon.

Rein Phanomen erklart fich an und aus fich felbst; nur viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuleht etwas was für Theorie gelten konnte.

Bei Erweiterung bes Biffens macht fich von Beit ju Beit eine Umorbnung nothig; fie geschieht meistens nach neueren Maximen, bleibt aber immer provisorisch.

Manner bom fach bleiben im Jusammenhange; dem Liebhaber bagegen wird es schwerer wenn er bie Nothwendigkeit fühlt nachzufolgen.

Defwegen find Bucher willfommen, die uns fowohl bas neu Empirifch : Aufgefundene als bie neubeliebten Methoden barlegen.

In der Mineralogie ift dieß hochft nothig, wo die Arpstallographie so große Forderungen macht, und wo die Chemie das Einzelne naber zu bestimmen und das Ganze zu ordnen unternimmt. 3mep willtommene: Leonhard und Cleaveland.

Wenn wir bas was wir wiffen nach anderer Methode oder wohl gar in fremder Sprache barge= legt finden, fo erhalt es einen fonderbaren Reis der Reuheit und frifchen Anfebens.

Wenn zwey Meister berselben Kunft in ihrem Bortrag von einander differiren, so liegt mahrscheinlicherweise das unauflösliche Problem in der Mitte zwischen beiden.

Die Geognosse bes herrn D'Anbuisson de Boifins, überseht vom herrn Wiemann, wie sie mir zu handen kommt, fordert mich in diesem Augenblide auf vielfache Weise, ob sie mich gleich im hauptsinne betrübt; benn hier ist die Geognosse, welche doch eigentlich auf ber lebendigen Ansicht der Weltobersäche ruhen sollte, aller Anschanung beraubt, und nicht einmal in Begriffe verwandelt, sondern auf Nomenklatur zurückgesührt, in welcher letten Rücksicht sie freilich einem jeden und auch mir förderlich und nühlich ist. Die Kreise bes Wahren berahoen fic ummittels bar, aber in ben Intermundien hat ber Irrihum Raum genug fich zu ergeben und zu walten.

Die Ratur befümmert'fich nicht um irgend einen Irrthum; fie feibft fann nicht andere als ewig recht handeln, unbefümmert was darans erfolgen mage.

Natur hat : ju nichts gesehmäßige Fahigfeit, was fie nicht gelegentlich ausführte und ju Lage brachte.

Richt allein der freie Stoff, fondern auch das Derbe und Dichte brangt fich zur Gestalt; ganze Maffen find von Natur und Grund aus trostallinisch; in einer gleichgultigen formlosen Maffe entsteht durch stöchiometrische Annaherung und Uebereinandergreisen die porphyrartige Erscheinung, welche durch alle Formationen durchgeht.

Die Mineralien- Sandler beklagen fic, daß fich die Liebhaberen zu ihrer Waare in Deutschland vermundere, und geben der eindringlichen Arnstallos- graphie die Schuld. Es mag senn; jedoch in einisger Zeit wird gerade das Bestreben, die Gestalt genauer zu erkennen, auch den Handel wieder beleben, ja gewisse Eremplare kostbarer machen.

Arp=

Arpftallagraphie so wie Stochiometrie vollendet auch den Orpktognosten; ich aber sinde daß man seit einiger Zeit in der Lehrmethode geirrt hat. Lehrhücher zu Borlesuugen und zugleich zum Selbstzebrauch, vielleicht gar als Theile zu einer wissenschaftlichen Encyklopädie, sind nicht zu billigen; det Berleger kann sie bestellen, der Schüler nicht wünsschen.

Lehrbucher follen anlodend fepn das werden fie nur wenn fie bie heiterfte zugänglichfte Seite bes Biffene und der Biffenschaft darbieten.

Alle Manner vom Fach find barin fehr übel dran, bag ihnen nicht erlaubt ift bas Unnube gu fanoriren.

- "Dir geftehn lieber unfre moralifden Irrthus mer, Febler und Gebrechen, ale unfre wiffens fcaftlichen."

Das tommt baber, weil das Gewissen demuthig ift und sich sogar in ber Beschämung gefällt; ber Berstand aber ift hochmuthig, und ein abgenothigeter Widerruf bringt ihn in Verzweiflung.

Aus diefem Grunde geschieht auch, daß offens barte Bahrheiten, erst im Stillen zugestanden, fich nach und nach verbreiten, bis dasjenige mas Goethe's Berte. L. 286. man harmadig gelängnet hat endlich ale etwas gang Naturliches erfcheinen mag.

Unmiffende werfen Fragen auf, welche von Biffenden vor taufend Jahren icon beantwortet find.

Cartesius schrieb sein Buch de Methodo einige Male um, und wie es jest liegt kann es uns boch nichts helfen. Jeder ber eine Zeit lang auf bem reblichen Forschen verharrt, muß seine Methode irgend einmal umandern.

Das neunzehnte Jahrhundert hat alle Urface. bierauf zu achten.

So gang leere Worte, wie die von der Decomposition und Polarisation des Lichts, mussen aus der Physik hinaus wenn etwas aus ihr werden soll. Doch ware es möglich, ja es ist wahrscheinlich, daß diese Eespensier noch dis in die zwepte Halfte des Jahrhunderts hinuber spuken.

Man nehme bas nicht übel. Eben basjenige was niemand zugibt, niemand horen will, muß besto ofter wiederholt werden.

Bir leben innerhalb ber abgeleiteten Erfcheinungen und wissen teineswegs wie wir gur Urfrage tommen follen.

In Wiffenschaften, so wie auch fonst, wenn Einer fich über bas Gange verbreiten will, bleibt zur Bollstänbigkeit am Ende nichts übrig als Mahrheit für Irrthum, Irrthum für Mahrheit geltend zu machen. Er kann nicht alles felbst untersuchen, muß fich an Ueberlieferung halten, und, wenn er ein Amt- haben will, den Meinungen seiner Gonner frohnen. Mogen fich die sämmtlichen akademischer Lehrer biernach prufen.

Wer ein Phanomen por Augen bat, bentt fogn oft druber hinaus; wer nur davon erzählen bort, deuft gar nichts.

Man-erkundige fich um's Phansmen, nehme es fo genau bamit als möglich und sehe wie weit man in der Einsicht und in praktischer Anwendung damit kommen kann, und lasse das Problem ruhig liegen. Umgekehrt handeln die Physiker: sie gehen gerade aufs Problem los und verwickln sich unterwegs in so viel Schwierigkeiten, das ihnen gulett jede Andsicht verschwindet.

Definit hat bie Petersburger Atademie' auf ihre Preisfrage teine Antwort erhalten; auch ber

verlängerte Termin wird nichts helfen. Sie follte jest den Preis verdoppeln und ihn demjenigen versprechen, der sehr klar und deutlich vor Augen legte: warum keine Antwort eingegangen ist und warum sie nicht erfolgen konnte. Wer dies vermöchte hatte jeden Preis wohl verdient.

Da selt einiger Zeit meiner Farbenlehre mehr nachgefragt wird, machen sich frisch illuminirte Lafeln nothig. Indem ich nun bieses kleine Geschäft beforge, muß ich lächeln, welche unsägliche Muhe ich mir gegeben, das Bernunftige somohl als das Absurbe palpabel zu machen. Nach und nach wird man beibes erfassen und anerkennen.

Der Newtonische Irrthum fteht so nett im Conversations-Lerison, daß man die Octavseite nur auswendig lernen darf um die Farbe fürs gange Leben los ju fepn.

Richt, gar nicht grubeln wir nach bem Damonifden :

Des Baters Ueberlieferung, die mit und erwuchs, Bewahren wir, und Kluges ficht uns gar nicht an, Und war'es auch von großen Geistern offenbart.

Autorität. Ohne fie tann ber Menfch nicht eriftiren, und doch bringt fie eben so viel Irrthum als Wahrheit mit fich; fie verewigt im Einzelnen, mas einzeln vorübergeben follte, lebut ab und läßt vorübergeben was sestgehalten werden sollte, und ift hauptsächlich Ursache baß die Menschheit nicht vom Flecke fommt.

Aus dem Größten wie aus dem Rleinsten (nur durch täustliche Mittel dem Menschen zu vergegenswärtigen) geht die Metaphpsit der Erscheinungen hervor; in der Mitte liegt das Besondere, unfern Sinnen Angemessene, worauf ich angewiesen bin, deshalb aber die Begabten von Herzen segne die jene Regionen zu mir herandringen.

Da biejenigen welche wiffenschaftliche Berfuche anftellen, felten wiffen was fie eigentlich wollen und was babei herauskommen foll, so verfolgen sie ihren Beg meistentheils mit großem Eifer; balb aber, da eigentlich nichts Entschenes entstehen will, laffen fie die Unternehmung fahren und suchen sie sogar andern verdächtig zu machen.

Nachdem man in ber zwepten Salfte bes fiebgehnten Jahrhunderts dem Mitroftop fo unendlich viel schulbig geworden war, so suchte man zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts daffelbe gering: schähig zu hehandeln,

Nachbens man in ber neuern Zeit die meteorologischen Beobachtungen auf den höchten Grab ber Genauigfeit getrieben hatte, so will man sie nunmehr aus den nordlichen Segenden verbannen und will sie nur dem Beobachter unter den Eropen zugestehen.

Bard man boch auch des Sexualfpsteme, das im hohern Sinne genommen so großen Werth hat, überdruffig und wokte es verbannt wissen; und geht es dochmit der alten Runftgeschichte eben so, in der man seit faufzig Jahren sich gewissenhaft zu üben und die Unterschiede der auf einander solgenden Zeiten einzusehen sich auf das genaueste bestrebt hat. Das soll nun alles vergebens gewesen und alles auf einander Folgende als identisch und pnunterscheidbar anzusehen seyn.

Nach unferm Rath bleibe jeder auf dem eingesfchlagenen Wege und laffe fich ja nicht burch Austorität imponiren, durch allgemeine Uebereinstimsmung bedrängen und durch Mode hinreißen.

## II.

Wiffenschaften entfernen fich im Gangen immer vom Leben und fehren nur burch einen Umweg wieder dabin gurud.

Denn fie find eigentlich Compendien des Les bend; fie bringen die außern und innern Erfah: rungen in's Allgemeine, in einen Bufammenbang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Belt, in der wissenschaftlichen erregt; denn daß man auch die übrige Belt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neuern Zeit geschieht, ist ein Mißbrauch und bringt mehr Schaden als Nugen.

Nur durch eine erhöhte Pracis sollten die Wisfenschaften auf die außere Welt wirken: denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nurdurch Berbessern irgend eines Thuns eroterisch werden. Alle übrige Theilnabme führt zu nichts.

Die Biffenschaften, auch in ihrem innern Areise betrachtet, werden mit augenblidlichem jedesmasligem Interesse behandelt. Ein ftarter Anstoß, besondere von etwas Neuem und Unerhörtem oder wanigstens machtig, Gefordertem, erregt eine allge-

meine Theilnahme, bie Jahre lang dauern fann, und bie besonders in den lesten Zeiten fehr fruchtbar geworden ift.

Ein bedeutended Factum, ein genialed Aperçu beschäftigt eine sehr große Anzahl Menschen, erft nur um es zu tennen, dann um es zu ertennen, dann es zu bearbeiten und weiter zu führen.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bebeutenden Erscheinung was sie nuhe und fie bat nicht unrecht; denn sie kann bloß durch den Nuhen den Werth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Beisen fragen wie sich die Sache verhalte in sich selbst und zu andern Dingen, uusbelummert um den Ruben, d. h. um die Anwendung auf das Belannte und zum Leben Nothwendige, welche ganz andere Geister, scharffinnige, lebenslustige, technisch geübte und gewandte schon sinden werden.

Die Afterweisen suchen von jeder neuen Entbedung nur so geschwind als möglich für sich einigen Bortheil zu ziehen, indem sie einen eitlen Ruhm bald in Fortpstanzung, bald in Bermehrung, bald in Berbesserung, geschwinder Besitnahme, vielleicht gar durch Präoccupation zu erwerben trachten und durch solche Unreisheiten die mabre Bissenfcaft unficher machen und verwirren, ja ihre fconfte Folge, die praktifche Bluthe berfelben, offenbar vertummern.

Das fchablichte Bornetheil ift, bag irgend eine Art Raturuntersuchung mit bem Bann belegt merben tonnte.

Jeber Forscher muß sich burchaus ansehen als einer der zu einer Jury berufen ift. Er hat nur darauf zu achten in wiesern der Bortrag vollständig sep und durch flare Belege auseinandergesett. Er fäßt hiernach seine Ueberzeugung zusammen und gibt seine Stimme, ist sep nun daß seine Meinung mit der des Reserenten übereintresse ober nicht.

Dabei bleibt er eben fo beruhigt, wenn ihm bie Majoritat beistimmt, ale wenn er fich in der Misnoritat befindet; denn er hat das Seinige gethan, er hat seine Ueberzeugung ausgesprochen, er ift nicht herr über die Geister noch über die Gemuther.

In der wiffenschaftlichen Welt haben aber biese Gesinnungen niemals gelten wollen; durchaus ift es auf herrichen und Beherrschen angesehen; und weil sehr wenige Wenschen eigentlich selbstkandig find, so zieht die Menge den Einzelnen nach fic.

Dia Gestichte der Philosophie, der Biffenfibaftan, der Religion, alles zeigt, daß die Meinungen massenweis sich verbreiten, immer aber diesenige; ben Vorrang gewinnt, welche faßlicher, b. h. bem menschlichen Geiste in seinem gemeinen Bustande gemäß und bequem ist. Ja derjenige der sich in höherem Sinne ausgebildet, kann immer vorausseben, daß er die Rajorität gegen sich habe.

Ware die Natur in ihren leblofen. Anfangen nicht so gründlich stereometrisch, wie wollte sie zulest zum unberechenbaren und unermeßlichen Leben: gelangen?

Der Mensch an sich selbst, in so fern er sich feiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physitalische Apparat, den es geben kann, und das ift eben das größte Unbeil der neuern Physist, daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat, und dloß in dem, was kunstelliche Inftrumente zeigen, die Natur erkennen; jawas sie leisten kann dadurch beschränken und beweisen will.

Eben fo ift es mit dem Berechnen. — Es ift vieles mabr mas fich nicht berechnen läßt, fo wie febr vieles, was fich nicht bis zum entschiedenen. Ervertment bringen läßt.

Dafür fieht ja aber ber Menich fo hoch, daß fich bas fonft Undarstellbare in ihm darstellt. Bas ift benn eine Saite und alle mechanische Theilung berfelben gegen das Ohr des Mufitere; ja man tanufagen, was find die elementarischen Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bandigen und modificiren muß, um sie sich eisnigermaßen assimiliven zu können.

Es ift von einem Erperiment zu viel geforbert, wenn ed alles leiften foll. Konnte man boch bie Glettricität erft nur burch Reiben barftellen, berenthichfte Erscheinung jest burch bloße Beruhrung her- vorgebracht wirb.

Mie man der französischen Sprace niemals den Borzug streitig machen wird, als ausgebildete hofmnd Welt: Sprace sich immer mehr aus = und fortbilbend zu wirken, so wird es niemand einfallen, das Berdienst der Mathematiker gering zu schähen, welches sie, in ihrer Sprace, die wichtigsten Ausgelegenheiten verhandelnd, sich um die Welt erswerben, indem sie alles was der Bahl und dem Maß im höchten Sinne unterworfen ist, zu regeln, zu bestimmen und zu entscheien wissen.

Jeden Dentende, der feinen Ralender anfieht, nach feiner Uhr blickt, wird fich erinnern, wem er biefe Wohlthaten foulbig ift. Wenn man fie aber auch auf ehrfurchtsvolle Beise in Zeit und Raum gewähren läßt, so werden sie erkennen, daß wir etwas gewahr werden, was weit darüber hinausgeht, welches allen angehört und ohne welches sie selbst weder thun noch wirken könnten: Idee und Liebe.

Wer weiß etwas von Elektricität, sagte ein heisterer Naturforscher, als wenn er im Finstern eine Rate streichelt ober Blit und Donner neben ihm niederleuchten und raffeln? Wie viel und wie wenig weiß er alebann davon?

Lichtenbergs Schriften können mir uns als der munderbarften Bunfdelruthe bedienen; wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.

In den großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen heitern Einfall. Als Kant forgfältig bewiesen hatte, daß die beiden genannten Planeten alles aufgezehrt und sich zusgesignet hätten, was nur in diesen Räumen zu sinden gewesen von Materie, sagte jener scherzhaft, nach seiner Art: warum sollte es nicht auch unssichtbare Welten geben? — Und hat er nicht vollstommen wahr gesprochen? Sind die neuentdeckten Planeten nicht der ganzen Welt unsichtbar, außer

ben wenigen Aftronomen, benen wir auf Bort und Rechnung glauben muffen ?

Einer nenen Wahrheit ift nichts fcablicher als ein alter Irrthum.

Die Menichen find burch bie unenblichen Bebingungen bes Erfcheinens bergeftalt obruirt, daß fie bas Eine Urbebingende nicht gewahren tonnen.

"Benn Reifende ein febr großes Ergoben auf ibren Berafletterepen empfinden, fo ift fur mich etwas Barbarifdes, ja Gottlofes in biefer Leiben= icaft. Berge geben une mobl ben Begriff von Raturgemalt, nicht aber von Bobltbatigfeit ber Bor= fehung. Bu welchem Gebrauch find fie mohl bem Menichen? Unternimmt er bort ju mobnen, fo wird im Winter eine Schneelavine, im Sommer ein Bergrutich fein Saus begraben ober fortichieben; feine Seerden ichmemmt der Giefibach meg, feine Rornideuern bie Binbfturme. Macht er fic auf den Weg, fo ift jeder Aufftieg die Qual bes Sifpphus, jeder Riederstieg der Stury Bulcan's; fein Dfad ift taglich von Steinen verschuttet, ber Giebbach unmegfam fur Schifffabrt; finben auch feine Zwergheerden nothdurftige Rahrung, ober sammelt er fie ihnen farglich, entweder bie Glemente entreißen fie ibm ober wilde Bestien. führt ein einsam fummerlich Offangenleben, wie

bas Moos auf einem Grabstein, ohne Bequemtich: Teit und ohne Gesellschaft. Und biese Bichackamme, biese wiberwartigen Felsenwande, diese ungestalteten Granitppramiden, welche bie schonften Belts breiten mit den Schrechiffen des Nordpols bededen, wie sollte sich ein wohlwollender Mann daran gefallen und ein Menschenfreund sie preisen!"

Auf diese heitere Paradorie eines würdigen Mannes ware zu sagen, daß wenn es Sott und der Natur gefallen hatte, den Urgebirgeknoten von Nubien durchaus nach Westen dis an das große Meer zu entwickeln und fortzuseben, serner diese Gebirgsreihe einige Mal von Norden nach Suben zu durchschneiben, sodann Thäler entstanden sepn wurden, worin gar mancher Urvater Abraham ein Sanaan, mancher Albert Julius eine Felsendurg wurde gefunden haben, wo denn seine Nachkommen leicht mit den Sternen rivalisirend sich hatten vermehren können.

Steine find finmme Lehrer, fie machen ben Beobachter finmm, und bas Befte was man von ihnen lernt ift nicht mitzutheilen.

Was ich recht weiß, weiß ich nur mir fefbft; ein ausgesprochenes Wort forbert felten, es erregt meistens Widerspruch, Stoden und Stiffteben.

Die Arpfallographie, als Wiffenschaft betrachtet, gibt zu ganz eignen Ansichten Anlast. Sie ist nicht productiv, sie ist nur sie selbst und hat teine Folgen, besonders nunmehr, da man so manche isomorphische Körper augetraffen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieden erweisen. Da sie eigentlich nirgends anwendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst-ausgebildet. Sie gibt dem Geist eine gewisse beschaften so mannickgung und ist in ihren Einzelnheiten so mannickstätig, daß man sie unerschöpflich nennen kann, deswegen sie auch vorzugliche Menschen so entschieden und lange an sich sessibilt.

Etwas mondisch-Hagestolzenartiges hat die Arpstallographie, und ist baber sich selbst genug. Bon praktischer Lebenseinwirkung ist sie nicht: benn bie toftlichsten Erzeugnisse ihres Gebiets, die trostallinischen Ebelsteine, muffen erst zugeschliffen werben, ehe wir unsere Frauen damit schmuden tonnen.

Sang: das Entgegengefehte ift von der Shemie zu fagen, weiche von der undgebreitethen Unmendung und von dem granzenieseften Einfing aufe Leben fich erweift.

Der Begriff von Entstehen ist und gang und gar versagt; daher wir, wenn wir etwas werben seben, denten, daß es schon dagewesen sey. Def-

halb fommt bae Spftem ber Einschachtelung uns begreislich vor.

Wie manches Bebeutende fieht man aus Eheilen zusammensehen; man betrachte die Werke der Baustunft; man sieht manches sich regels und unregels mäßig anhäusen; baher ist und der atomistische Bestiff nah und bequem zur hand, beshalb wir und nicht schene ihn auch in organischen Fällen anzumenden.

Wer ben Unterschied des Phantastischen und Ibeellen, des Gesehlichen und Hopothetischen nicht zu fassen weiß, der ist als Naturforscher in einer üblen Lage.

Es gibt Sppothefen wo Berftand und Cinbildungefraft fic an die Stelle der Idee feben.

Man thut nicht wohl fich allzulange im Abstracten aufzuhalten. Das Efoterische schadet nur, indem es eroterisch zu werden trachtet. Leben wird am besten burch's Lebendige belehrt.

## III.

Man: fann in ben Naturwiffenschaften über manche Probleme nicht geborig sprechen, wenn man bie Metaphyfit nicht zu Salfe ruft; aber nicht jene Schult unb mort-Weisheit; es ift badjenige mad vor, mit und nach ber Physis war, ift und fepn wirb.

Antorität; bag namlich einas icon einmal gesichen, gefagt ober entichieben worben fep, hat großen Werth; aber nur ber Pedant fordert überall Materität.

Mites Fundament ehrt man, darf aber das Recht nicht aufgeben, irgendwe wieder einmal von vorn zu gründen).

Beharre wo bu ftehft! — Marime, nothwenbiger als je, indem einerfeits die Menfcen in große Partenen geriffen werben; sodann aber auch jeder Einzelne nach individueller Einsicht und Vormögen fich geltend machen will.

Man thut immer bester, das man sich grab ausspricht wie inan benkt, ohne viel beweisen zu woken: denn alle Beweise die wir vorbringen, sind doch nur Variationen unserer Meinungen, und die Wivigsesinnten hören weder auf das Eine noch auf das Andere:

,

Da ich mit ber Naturwissenschaft, wie fie sich von Tag zu Tag vorwarts bewegt, immer mehr bekannt und verwandt werde, so bringt sich mir gar manche Betrachtung auf: über die Bor= und Rückschritte, die zu gleicher Zeit geschehen. Gines nur sep hier ausgesprochen: daß wir sogar auserkannte Irrthumer aus der Wissenschaft nicht los werden. Die Ursache hievon ist ein offenbares Gebeimnis.

Einen Irrthum nenn' ich, wenn irgend ein Exeigniß falsch ausgelegt, falsch angefnupft, falsch abgeleitet wird. Run ereignet sich aber im Sange des Erfahrens und Dentens, daß eine Erscheinung auch folgerecht angefnupft, richtig abgeleitet wird. Das läht man sich wohl gefallen, legt aber keinen besondern Werth barauf und der Irrthum bleibt ganz ruhig daneben liegen; ja ich kenne ein kleines Magazin von Irrthumern, die man sorgfältig ausbewahrt.

Da nun den Menschen eigentlich nichts interestirt als seine Meinung, so sieht jederman der eine Meinung vorträgt sich techts und links nach hulssmitteln um, damit er sich und andere bestärzen mege. Des Wahren bedient man sich so lange es brauchdat ist, aber leidenschaftlich rhetorisch erzeift man das Falsche, sobald man es für den Ausgenblick nugen, damit, als einem Halbargumente,

blenden, als mit einem Ludenbufer bas Berftudelte scheinbar vereinigen tann. Dieses zu erfahren war mir erst ein Aergerniß, dann betrübte ich mich baruber, und nun macht es mir Schabenfreude. Ich habe mir bas Wort gegeben ein solches Verfahren niemals wieder aufzudeden.

Jebes Eriftirende ist ein Analogon alles Eristirenden; daher erscheint und das Dasepn immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles in's Unendliche. In beiden Fällen stagnirt die Letrachtung, einmal als überlebendig, das anderemal als getöbtet.

Die Vernunft ift auf das Werbende, ber Berftand auf das Gewordene angewiesen; jene betummert fich nicht: wozu? dieser fragt nicht: woher? — Sie erfrent fich am Entwideln; er wunscht alles festzuhalten, damit er es nuhen tonne.

Es ist eine Eigenheit dem Menschen angeboren und mit seiner Natur innigst verwebt: daß ihm zur Ersenntniß das Nächste nicht genügt; da doch jede Erscheinung, die wir selbst gewahr werden, im Augenblick das Nächste ist, und wir von ihr fordern können, daß sie sich selbst erkläre, wenn wir kräftig in sie dringen. Das werden aber die Menschen nicht lernen, weil es gegen ihre Natur ist; daber die Gebilbeten es selbst nicht lassen können, wenn sie an Ort und Stelle irgend ein Wahres erkannt haben, es nicht nur mit dem Nachschen, sondern anch mit dem Weitesten und Fernsten zusammenzuhängen, worans denn Irrthum über-Irrthum entspringt. Das nahe Phonomen hangt aber mit dem sernen nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf wenige geoße Gesebe bezieht die sich überall manisestiren.

Masife bas Algemeine? Der einzelne Fall. Was if bas Befonbere? Millionen Falle.

Die Analogie hat zwey Berirrungen zu furchten: einmal fich dem Wis hinzugeben, wo fie in Richts zerfließt; bie andere, fich mit Eropen und Gleichnissen zu umhullen, welches jedoch weniger schäblich ift.

Weber Mythologie noch Legenden sind in der Wiffenschaft zu duiden. Lasse man diese den Poerten, die bernsen sind sie zu Rus und Frende der Welt zu behandeln. Der wisenschaftliche Mann beschränte sich auf die nächste klarste Gegenwart. Wollte berselbe jedoch gelegentlich als Metor auftreten, so sep ihm jenes auch nicht verwehrt.

Um mich ju retten, betracte ich alle Erschelnungen ale unabhängig von einander und fuche fie gewaltsam zu isoliren; bann betracte ich sie als Correlate, und sie verbinden sich zu einem entschiedenen Leben. Dieß bezieh' ich vorzüglich auf Ratur; aber auch in Bezug auf die neueste um uns her bewegte Weltgeschichte ist diese Betrachtungsweise fruchtbar.

Alles was wir Erfinden, Entbeden im höhren Sinne nennen, ist die bedeutende Ausübung, Bethatigung eines originalen Bahrheitsgesühles, bas,
im stillen langt ausgebildet, nuversehens mit Blipesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ist eine aus dem Innern am Amsern
sich entwickeinde Offenbarung, die den Menschen seine Gottahnlichkeit vorahnen läst. Es ist eine Sputhese von Belt und Seist, weiche von der ewigen Harmonie des Dasepus die seligste Versicherung gibt.

Der Menfch muß bei bem Glauben verharren, bag bas Unbegreifliche begreiflich fep; er mirbe fonft nicht forfchen.

Begreiflich ist jedes Besondere das fich auf irgend eine Beise anwenden last. Auf diese Beise kann das Unbegreifliche nühlich werben. Ge gibt eine garte Empirie, die fich mit bem Begenstand innigft identisch macht, und dadurch gur eigentlichen Theorie wird. Diese Steigerung bed goiftigen Bermogens aber gehort einer hoche gebildeten Beit an.

Um widerwartigsten sind die tricklichen Beobachter und grilligen Theoristen; ihre Bersuche sind kleinlich und compliciet, ihre Sppothesen abstruct und wunderlich.

Es gibt Pebanten, die jugleich Schelme fint, und bae find bie allerichlimmften.

Um zu begreifen daß der himmel überall blau ift, braucht man nicht um die Welt zu reifen.

Das Allgemeine und Befondere fallen gufam: men, das Befondere ift das Allgemeine, unter ver= schiedenen Bedingungen erscheinend.

Man braucht nicht alles felbst gesehen noch erlebt zu haben; willst du aber dem andern und seinen Darstellungen vertrauen, so dente, daß du es nun mit dreven zu thun hast; mit dem Gegenstand und zwey Gubjecten.

Grundeigenschaft der lebendigen Ginheit: fich gu trennen, fich zu vereinen, fich in's Allgemeine

au ergehen, im Besondern zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu specisiciren, und mie das Lesbendige unter tausend Bedingungen sich darthun mag, hervorzutreten und zu verschwinden, zu solls bestiren und zu schweizen, zu erstarren und zu sließen, sich auszudehnen und sich zusammenzuzieshen. Weil vun alle diese Wirtungen im gleichen Seitmoment zugleich vorgehen, so tann alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Wergehen, Schaffen und Vernichten, Geburt und Tod, Freud' und Leid, alles wirkt durch einander, in gleichem Sinn und gleicher Maße; beswegen denn auch das Besonderste, das sich ereignet, imsmer als Bild und Gleichniß des Allgemeinsten auftritt.

Ist das gange Dasen ein ewiges Trennen und Berbinden, so folgt auch daß die Menschen im Bestrachten des ungeheuren Zustandes auch balb trensnen, bald verbinden werden.

Als getrennt muß sich darstellen: Physist von Mathematik. Jene muß in einer entschiedenen Unabhängigkeit bestehen, und mit allen liebenden verehrenden frommen Kräften in die Natur und das heilige Leben derselben einzudringen suchen, ganz unbekimmert was die Mathematik von ihrer Seite leistet und thut. Diese muß sich dagegen unabhängig von allem Aeußern erklären, ihren eige-

nen großen Geistesgang geben und fich felber winer ausbilden ale es geschehen kann, wenn fie wie bisber sich mit dem Worhandenen abgibt und diesem etwas abzugewinnen oder anzupassen trachtet.

In der Naturforschung bedarf es eines tategorischen Imperative so gut ale im Sittlichen; nur bedente man, daß man dadurch nicht am Ende, sondern erst am Ansang ist.

Das Sochte mare: zu begreifen, bag alles Factifche icon Theorie ift. Die Blaue bes himmels offenbart und bas Grundgefet der Chromatit. Mau fuche nur nichts hinter ben Phanomenen; fie felbft find die Lehre.

In den Wiffenschaften ift viel Gewiffes, fobald man fich von den Ausnahmen nicht irre machen läßt und die Probleme zu ehren weiß.

Wenn ich mich bei'm Urphanomen zuleht beruhige, so ist es boch auch nur Resignation; aber es bleibt ein großer Unterschieb, ob ich mich an ben Gränzen ber Menschheit refignire ober innerhalb einer hypothetischen Beschränktheit meines. Dornirten Individuums.

Wenn man die Probleme des Arifioteles anfieht, fo erftaunt man über die Gabe des Bemer= Fend und für was alles die Grieden: Amgan gehabt haben. Bur begehen fie den Fehler der Ueberseilung, da fie von den Phanomenen numittelbar zur Erläuung schreiten, wodurch denn ganz unzufäng-liche theoretische Aussprüche zum Vorschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Fehler der noch heut zu Enge begangen wird.

- Sppothefen find Wiegenlieder womit ber Lehrer feine Schuler einlullt; ber bentende treue Beobsachter lernt immer mehr feine Befchrantung tensnen; er fieht, je weiter fich bas Biffen ausbreistet, befto mehr Probleme tommen gum Borfchein.

Unfer Fehler besteht darin, daß wir am Gewiffen zweifeln und das Ungewiffe firiren möchten. Meine Marime bei der Naturforfdung ift: das Sentffe festzuhalten und dem Ungewissen unfpupaffen.

Lifliche ihppothese neun' ich eine folche, bie man gleichsam schalthaft ausstellt, um sich von ber ernsthaften Ratur widerlegen zu lassen.

Bie wollte einer ale Meister in feinem fach erfdeinen, wenn er nichts Unmihes lehrte!

Das Rarrifde ift, daß jeder glaubt überliefern gu muffen mas man gewußt zu haben glaubt.

Beil zum dibaktischen Bortrag Gewißheit verlangt wird, indem der Schiler nichts Unsicheres iberliefert haben will, so darf der Lehrer kein Problem stehen lassen und sich etwa in einiger Entsernung da herumbewegen. Gleich muß etwad bestimmt sepn (be paalt sagt der Hollander) und nun glaubt man eine Beile den unbekannten Naum zu besiehen bis ein anderer die Pfahle wieder ausreißt, und sogleich enger oder weiter abermals wieder bepfahlt.

Lebhafte Frage nach ber Urfache, Bermechfelung von Urfache und Birtung, Beruhigung in einer falichen Theorie find von großer nicht zu entwickelnber Schablichteit.

Wenn mander fich nicht verpflichtet fublte bas Unwahre zu wieberholen, weil er's einmal gefagt hat, so waren es gang andre Leute geworden.

Das Falfche hat ben Bortheil, baf man immer barüber fcmaben tann; bas Bahre muß gleich genuht werben, sonft ift es nicht ba.

Wer nicht einsieht wie bas Bahre praktisch erleichtert, mag gern baran makeln und hakeln, bamit er nur sein irriges muhseliges Treiben einigermaßen beschönigen könne. Die Dentiden, und fie nicht allein, befigen bie Babe bie Biffenfchaften unzuganglich ju machen.

Der Englander ift Meister bas Entbedte gleich zu nugen, bis es wieder zu neuer Entbedung und frischer That führt. Man frage nun, warum fie und überall voraus find?

Der bentende Mensch hat die wunderliche Eigenschaft, baß er an die Stelle, wo das unaufgeloste Problem liegt, gerne ein Phantassellb hinfabelt, das er nicht los werden fann, wenn das Problem auch aufgelost und die Wahrheit am Tage ift.

Es gehört eine eigene Seistedwendung baju, um bas gestaltlose Wirkliche in seiner eigensten Art ju faffen und es von hirngespinnsten zu unterscheiben, die sich benn doch auch mit einer gewissen Wirklichkeit lebhaft aufbringen.

Bei Betrachtung der Natur im Großen wie im Aleinen hab' ich unausgesest die Frage gestellt: Ist es der Gegenstand oder bist du es, der sich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Vorgänger und Mitarbeiter.

Ein jeder Menfch fieht die fertige und geregelte, gebildete, volltommene Welt doch nur als ein

Element an, woraus er fich eine besondere ihm ansgemeffene Belt zu erschaffen bemuht ift. Euchtige
Menschen ergreisen sie abne Bedenken und suchen
damit, wie es gehen will, zu gebaren; andere
gaudern an ihr herum; einige zweiseln sogar an
ihrem Dasepu.

Wer sich von bieser Grundwahrheit recht burchbrungen fühlte, wurde mit niemanden streiten, sondern nur die Borstellungsart eines andern wie seine eigene als ein Phanomen betrachten. Denn wir erfahren fast täglich, daß der eine mit Bequemlichteit benten mag, was dem andern zu benten unmöglich ist, und zwar nicht etwa in Dingen die auf Wohl und Webe nur irgend einen Einsuß hatten, sondern in Dingen die für uns völlig gleichgültig find.

Man weiß eigentlich das was man weiß nur für fich felbst. Spreche ich mit einem andern von dem was ich zu wiffen glaube, unmittelbar glaubt er's bester zu wissen, und ich muß mit meinem Wiffen immer wieder in mich felbst zurückehren.

Das Bahre forbert; aus bem Jrrthum ent= widelt fich nichts, er verwidelt uns nur.

Der Mensch findet fich mitten unter Wirtunsgen und tann fich nicht enthalten nach ben Ursachen gu fragen; als ein bequemes Wefen greift er nach ber nächsten als der besten und bernhigt sich dabei; befondere ist dieß die Art des allgemeinen Mensschenverstandes.

Sieht man ein lebel, so wirft man unmittelbar barauf, b. h. man curirt unmittelbar auf's Somptom los.

Die Vernunft hat nur über bas Lebendige Serrsichaft; die entstandene Welt, mit der fich die Geognosie abgibt, ist todt. Daber kann es keine Geologie geben, denn die Verpunft hat hier nichts zu thun.

Wenn ich ein zerftreuted Gerippe finde, so tann ich es zusammenlesen und aufstellen; denn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riesenfaulthier ware.

Was nicht mehr entsteht, tonnen mir uns als entstehend nicht benten. Das Entstandene begreifen mir nicht.

Der allgemeine neuere Auleanismus ist eigentlich ein kuhner Bersuch, die gegenwärtige unbegreifliche Belt an eine vergangene unbekannte zu: knupfen.

Gleiche ober wenigstens abnliche Wirkungen wer, ben auf verschiebene Weise burch Naturfrafte bervorgebracht. Michts ift wiberwartiger als die Majoritat: benn fie besteht aus wenigen traftigen Borgangern, aus Schelmen die fich accommodiren, aus Schwachen die fich assimiliren, und der Maffe die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen was sie will.

Die Mathematif ift, wie die Dialettit, ein Drgan bes inneren hoheren Sinnes; in der Ansübung ift fie eine Aunft wie die Beredfamkeit. Für beide hat nichts Berth als die Form; ber Gehalt ift ihnen gleichgultig. Db die Mathematik Pfennige ober Guineen berechne, die Rhetorik Wahres ober Kalfches vertheibige, ift beiden vollfommen gleich.

Hier aber tommt es nun auf die Natur bes Menschen an, der ein soldes Geschäft betreibt, eine solde Runft ausübt. Ein durchgreifender Abvocat in einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiker vor dem Sternenhimmel, erscheinen beibe gleich gottahnlich.

Bas ift an ber Mathematif eract als bie Eract=' beit? Und biefe, ift fie nicht eine Folge bes innern Bahrheitsgefühle?

Die Mathematit vermag tein Borurtheil megzuheben, fie fann ben Eigenfinn nicht lindern, bem Partepgeift nicht befchwichtigen, nichts von allem Sittliden vermag fie.

Der Wathematifer ift nur in fofern volltommen, ale er ein volltommener Menich ift, ale er bas Schone bes Wahren in fich empfindet; dann erst wird er grundlich, durchsichtig, umfichtig, rein, Flar, anmuthig, ja elegant wirten. Das alles gehort dazu, um La Grange ahnlich zu werden.

Richt die Sprace an und für sich ist richtig, tuchtig, zierlich, sondern der Geist ist es der sich barin verkörpert; und so kommt es nicht auf einen jeden an, ob er seinen Rechnungen, Reden oder Gedichten die munschenswerthen Eigenschaften versleihen will: es ist die Frage, ob ihm die Natur biezu die geistigen und sittlichen Eigenschaften versliehen hat. Die geistigen: das Nermögen der Anund Durchschauung; die sittlichen: daß er die böfen Damonen ablehne, die ihn hindern könnten dem Wahren die Ebre zu geben.

Das Einfache durch bas Jufammengesete, bas Leichte durch bas Schwierige erklaren zu wollen, ift ein Unbeil bas in bem ganzen Korper ber Wiffensichaft vertheilt ift, von ben Einsichtigen wohl anserkannt, aber nicht überall eingestanden.

Man febe bie Phofit genau burch und man werb finden, daß die Phanomene, so wie die Berfuche worauf sie gebaut ift, verschiedenen Werth haben.

Auf die primaren, die Urversuche, kommt als les an, und das Capitel das hierauf gebant ist sieht sider und fest; aber es gibt auch secundare, tertianen. f. w. Gesteht man diesen das gleiche Recht du, so verwirren sie nur das was von den ersten aufgeklart war.

Ein großes Uebel in den Wissenschaften, ja überall, entsteht baber, daß Menschen, die kein Ideenvermögen haben, zu theoretisiren sich vermessen,
weil sie nicht begreisen, daß noch so vieles Wissen
hiezu nicht berechtigt. Sie gehen im Anfange
wohl mit einem löblichen Menschenverstand zu
Werke, dieser aber hat seine Gränzen, und wenn
er sie überschreitet kommt er in Gefahr absurd zu
werden. Des Menschenverstandes angewiesenes Gebiet und Erbtheil ist der Bezirk des Thuns und
Handelns. Thätig wird er sich selten verirren;
das höhere Denken, Schließen und Urtheilen jeboch ist nicht seine Sache.

Die Erfahrung nust erft ber Wiffenschaft, fobann ichabet fie, weil bie Erfahrung Gefes und Ausnahme gewahr werden laft. Der Durchschnitt von beiben gibt keineswegs das Bahre. Man fagt; zwischen zwep entgegengesetten Meinungen liege die Wahrheit mitten inne. Reineswegs! das Problem liegt dazwischen, das Unschaubare, das ewig thatige Leben in Rube gedacht.

Wenn ich das Aufflaren und Erweitern der Naturwiffenschaften in der neuesten Zeit betrachte, so komme ich mir vor wie ein Wanderer der in der Morgendammerung gegen Often ging, die herauwachsende Helle mit Freuden aber ungeduldig anschatte und die Ankunft des entscheidenden Lichtes mit Sehusucht erwartete, aber doch bei dem Hersvortreten desselben die Augen wegwenden mußte, welche den so sehr gewünschen und gehofften Glanz nicht ertragen konnten.

Es ist nicht zu viel gesagt, aber in solchem Justande befinde ich mich, wenn ich herrn Carus Wert vornehme, das die Andeutungen alles Werdens von dem einfachsten bis zu dem mannichfacken Leden durchführt und das große Seheimnis mit Wort und Bild vor Angen legt: daß nichts entspringt als was schon angekündigt ift, und daß die Ankündigung erst durch das Angekundigte klar wird, wie die Weissaung durch die Erfullung.

Rege wird fobann in mir ein gleiches Gefuhl, wenn ich b'Altone Arbeit betrachte, ber bas Ge=

wordene und zwar nach dessen Wollenbung und Untergang darstellt, und zugleich das Innerste und Aeußerste, Gerüst und Ueberzug, tünstlertsch vermittelnd, vor Augen bringt und aus dem Lode ein Leben bichtet; und so sehr und aus dem Lode ein Leben bichtet; und so sehrle, wie ich seit einem halben Jahrhundert auf eben diesem Felbe aus der Finsternis in die Dammerung, von da in die Hellung unverwandt fortgeschritten bin, die ich zuleht erlebe, daß das reinste Licht, jeder Ertenntnis und Einsicht förderlich, mit Macht hervortritt, mich blendend belebt und indem es meine solgerechten Wünsche erfüllt, mein sehnsüchtiges Bestreben vollkommen rechtsertigt.

## Erfinden und Entdecken.

Es ist immer der Mube werth nachandenten, warum die vielfachen und harten Contestationen über Priorität bei Entdeden und Erfinden beständig fortdauern und auf's neue entstehen.

Bum Entbeden gebort Glud, jum Erfinden Geift, und beibe tonnen beibes nicht entbebren.

Diefes fpricht aus und beweift, daß man, ohne Ueberlieferung, unmittelbar perfonlich Naturgegenstande ober beren Eigenschaften gewahr werden tonne.

Das Erfennen und Erfinden feben wir als ben vorzüglichften felbst erworbenen Besit an und bruften uns damit.

Der fluge Englander verwandelt ihn durch ein Patent fogleich in Realitaten und überhebt fich das durch alles verbrießlichen Ehrenstreites.

Aus obigem aber erfeben wir, wie fehr wir von Antoritat, von Ueberlieferung abhangen, daß ein gang frifches eigenthumliches Gewahrmerben fo hoch geachtet wirb; beshalb auch niemand zu verar-

gen ift, wenn er nicht aufgeben will, was ihn vor fo vielen andern auszeichnet.

John hunter, Spatling: Sohn eines Landsgeistlichen, ohne Unterricht bis in's sechzehnte Jahr herausgewachsen, wie er sich an's Wissen begibt gewinnt schnell das Borgefühl von vielen Dingen, er entdeckt dieses und jenes durch geniale Uebersicht und Folgerung; wie er sich aber darauf gegen andere etwas zu Gute thut, muß er zu seiner Berzweislung erfahren, daß das alles schon entdeckt sev.

Enblich da er als Profector feines viel altern Bruders, Professors ber Anatomie, wirklich im menschlichen Korperbau etwas Neues entbeckt, ber Bruder aber in seinen Borlesungen und Programmen davon Gebrauch macht ohne seiner zu gebenten, entsteht in ihm ein solcher Haß, es ergibt sich ein Zwiespalt zwischen beiden der zum öffentlichen Standal wird, und nach großem ruhmvoll durcharbeitetem Leben auf dem Lodbette sich nicht ausgleichen läßt.

Solche Berbienste bes eignen Semahrwerbens seben wir und durch Zeitgenoffen vertummert, baß es Roth thate Rag und Stunde nachzuweisen wo und eine solche Offenbarung geworden. Auch die Nachsommen bemuben sich Ueberlieferungen nachzuweisen; benn es gibt Menschen die, um nur etzwas zu thun, das Wahre schelten und das Falsche

loben, und fic aus ber Negation bes Berbienftes ein Seichäft machen.

um fic die Priorität zu bewahren einer Entbedung die er nicht aussprechen wollte, ergriff Galilei ein geistreiches Mittel: er verstedte seine Erfindung anagrammatisch in lateinische Werse, die er sogleich befannt machte um sich im Falle ohne weiteres dieses öffentlichen Geheimnisses bedienen au konnen.

Ferner ist Entbeden, Erfinden, Mittheilen, Benuten so nah verwandt, daß mehrere bei einer solchen Handlung als Eine Person können angesehen werden. Der Gartner entdedt daß das Wasser in der Pumpe sich nur auf eine gewisse Hohe heben lät; der Physiter verwandelt eine Flussteit in die andere, und ein großes Seheimniß kommt an den Tag; eigentlich war jener der Entdeder, dieser der Erfinder. Ein Kosak führt den reisenden Pallas zu der großen Masse gediegenen Eisens in der Wuste; jener ist Ersinder, dieser der Ausseder zu nennen; es trägt seinen Ramen, weil Er es uns bekannt gemacht hat.

Ein merkwirdiges Beispiel wie die Nachwelt irgend einem Borfahren bie Ehre zu rauben geneigt ift, seben wir an den Bemidungen die man sich gab, Christoph Colomb die Ehre der Entsbedung der neuen Welt zu entreißen. Freilich hatte die Einbildungekraft den westlichen Ocean schon langst mit Inseln und Land bevolkert, daß man

dgar in der ersten distern Zeit lieber eine ungebeure Insel untergeben ließ als daß man diese Räume leer gelassen hatte. Freilich waren die Nachrichten von Assen her schon weit herangeruckt, Rubngesinnten und Wagehälsen genügte die Kuftenschiffsahrt nicht mehr, durch die gluckliche Unternehmung der Portugiesen war die ganze Welt in Erregung; aber es gehörte denn doch zuleht ein Mann dazu, der das alles zusammensaste, um Fabel und Nachricht, Wahn und Ueberlieserung in Wirklichkeit zu verwandeln.

#### Heber

Mathematik und deren Mißbrauch,

fo wie

bas periodifche Bormalten einzelner miffens fcaftlichen Zweige.

Das Recht, die Natur in ihren einfachten geheimften Ursprüngen, so wie in ihren offenbarften am hochsten auffallenden Schöpfungen, auch ohne Mitwirfung der Mathematik, zu betrachten, zu erforschen, zu erfassen, mußte ich mir, meine Anlagen und Verhältnisse zu Rathe ziehend, gar früh schon anmaßen. Für mich habe ich es mein Leben burch behauptet. Was ich dabei geleistet, liegt vor Angen; wie es Andern frommt, wird sich ergeben.

Ungern aber habe ich ju bemerten gehabt, daß man meinen Bestrebungen einen salschen Sinn untergeschoben hat. Ich horte mich anklagen, als sep ich ein Wibersacher, ein Feind ber Mathematik überhaupt, die doch niemand höher schäßen kann als ich, da sie gerabe das leistet, mas mir zu be-

wirken völlig verfagt worden. hierüber möchte ich mich gern erklären und wähle dazu ein eignes Mittel, folches durch Wort und Vortrag anderer bedeutender und namhafter Männer zu thun.

Ŧ.

#### D'Alembert.

"Bas die mathematifchen Wiffenschaften betrifft, so muß und ihre Natur und ihre Bielgahl Teineswege imponiren."

"Der Einfalt ihres Gegenstandes sind sie vorzüglich ihre Gewisheit schuldig. Sogar muß man bekennen, daß, da die verschiedenen Theile der Mathematik nicht einen gleich einfachen Gegenstand behandeln, also auch eine eigentliche Gewisheit, diezienige nämlich, welche auf nothwendig wahren und durch sich selbst evidenten Principien beruht, allen diesen Abtheilungen weder gleich, noch auf gleiche Weise zukommt. Mehrere derselben, an physische Principien sich lehnend, d. h. an Ersahrunge-Bahrebeiten, oder bloße Hopothesen, haben so zu sagen nur eine Ersahrunge-Gewisheit oder eine bloße Boraussehung. Um also genan zu sprechen, sind nur diezenigen Abtheilungen, welche die Berechnung der Größen und allgemeinen Eigenschaften des

Raumes behandeln, d. h. die Algebra, die Geometrie, die Mechanik, diejenigen, welche man als mit dem Stempel der Evidenz beglaubigt ansehen kann. Sogar ist in dem Lichte bas diese Wissenschaften unfrem Seiste verleihen eine Art Absufung und einige Schattirung zu beobachten. Je weiter der Segenstand ift, den sie umfassen, auf eine allgemeine und abstracte Weise betrachten, desto mehr sind ihre Principien von Wolken frei. Deshalb die Geometrie einfacher ist als die Mechanik und beide einfacher als die Algebra."

"Man wird alfo wohl barin übereintommen, daß die fammtlichen mathematischen Kenntniffe nicht auf gleiche Beife ben Beift befriedigen. Soreis ten wir weiter und untersuchen ohne Borliebe, worauf benn eigentlich biese Kenntniffe fich beforanten. Bei bem erften Anblid, furmabr, erscheinen fie in febr großer Babl und fogar gewiffer= maßen unericobrflich : betrachtet man fie aber alle beisammen und nimmt eine philosophische Bablung vor, fo bemerkt man, daß wir lange nicht fo reich find, ale wir glaubten. 3ch fpreche bier nicht von ber geringen Anwendung, von dem wenigen Sebrand den man von diefen Babrbeiten maden fann; bieß ware vielleicht ein febr fcmaches Argument bas man gegen biefe Bahrbeiten aufstellen fonnte: ich rede von diefen Bahrheiten an fich felbst betractet. Bas wollen benn die meiften biefer . Ariome bedeuten, worauf die Geometrie fo ftoly ift?

Sie find eigentlich nur ber Ausbruck einer einfachen Ibee burd zwei verschiebene Beiden ober Borte. Derienige ber fagt, bag 2 mal 3 4 fen, bat ber mehr Renntnis, ale berjenige welcher fagen mochte: 2 mal 2 ift 2 mal 2? Die Ideen bes Gangen, ber Theile, bes Grofeven, bes Rleineren, find fienicht, eigentlich zu reden, biefelbe einfache und einmobnende Idee, indem man die eine nicht baben fann. obne das die übrigen alle fic ju gleicher Beit barftellen? Schon baben einige Dbilofopben bemerft, baß wir gar manden Irrthum bem Digbrauch ber Borte verbanten. 3ft ed vielleicht berfelbige Digbrand mober die Ariome fic ableiten ? Hebrigens mill ich bierburch ben Gebrauch berfelben nicht burdaus verdammen; nur maniche ich, bemertlich gu machen, worauf er fie einschränft. Daburd follen namlich bie einfachen Ibeen und burch Ge wohnbeit mehr eigen werben, bamit fie und mehr bei ber Sand feven, wenn wir fie auf verschiebene Beife au branden benten. 3d fage faft eben baffelbe, obgleich mit ichidlichen Ginfdrankungen von den mathematischen Theoremen. Obne Borurtbeil betrachtet schmelzen fie zu einer febr tleinen Sabl urfprünglicher Babrbeiten aufammen. terfuce eine Folge von geometrifden Provolitionen, die eine aus ber andern bergeleitet ift, fo bas zwer nachbarliche Gabe fich unmittelbar und obne Bwifchenraum berühren, fo wird man gewahr werben, daß fie alle aufammen nur die erfte Pro-

position find, die fich, fo ju fagen, in ftetiger Folge, nach und nach in bem Uebergang einer Confequenz aur andern entftellt, bie aber boch eigentlich burch biefe Berfettung nicht vermannichfaltigt worben ift, fondern nur fic verschiedenen Kormen bequemt bat. Es ift ungefähr als wenn man einen folden Sab burd eine Sprade ausbriden wollte, Die fic unmertlich von ihrem Ursprung entfernt bat, und bas man ibn nach und nach auf verschiebene Beife barftellte, welche bie perschiedenen Buftanbe, burch melde bie Sprache gegangen ift, bezeichnete. Ginen jeden biefer Buftanbe marbe man in feinem unmittelbaren nachbar wieber ertennen, aber in weiterer Entfernung wurde man ihn nicht mehr -anerfennen, ob er gleich immer von dem nachft= vorbergebenden Buftande abbangt, wie benn auch immer biefelbige Idee ausgebrudt werben follte. Eben fo tann man bie Bertettung meb- . rerer geometrifder Bahrbeiten als Ueberfebungen anfeben, mehr ober weniger verfcbieben, mobr ober weniger verflochten, aber immer denfelbigen Sas, oft diefelbe Sppothefe ausbrudenb. Diefe Ueberfehangen find übrigens febr vortheil: baft, weil fie und befähigen von dem Theorem, bas fie audfprechen , ben verfchiebenften Gebrauch ju - maden, Gebrauch, mehr ober weniger icagens werth, nach bem Dasftab feiner Bichtigfeit und Ausbebnung. Geben wir aber auch einer foldenmathematifchen Heberfebung eines Grundfabes

einen wirklichen Werth zu, fo muß man boch anserkennen, daß dieses Berdienst ursprünglich der Proposition selbst einwohnt. Dieß nun lehrt und empfinden, wie viel wir den erfindenden Seistern schuldig sind, welche einige jener Grundwahrheiten entdecend, die als Quelle, als Originale von manden andern gelten, die Geometrie wirklich bereischert und ihren Besit erweitert haben."

#### II.

Le Globe Nr. 104. S. 325.

Traité de Physique par DÉSPRETZ.

"Die Werke des herrn Biot haben in Frankreich nicht wenig dazu beigetragen die Wissenschaften auf mathematische Weise zu behandeln. Und gewiß bleibt das physikalische Werk dieses Verfassers ein vorzugliches, und die Theorien der Afustik und Elektricität sind Meisterstude der Darlegung und des Style."

"Jugleich aber muß man betennen, daß in diefem Buche eine Borliebe für den Calcul, ein Mißbrauch der Mathematik herrscht, wodurch die Bisfenschaft Schaden leidet. So sind z. B. die Formeln der Dichtigkeiten der Sasarten unentwirrdar und sowohl muhselig für den der lernen will
als ganz und gar unnus in der Anwendung."

"hent zu Tage legt man gewöhnlich bei bem diffentlichen Unterricht entweder die lette Ausgabe des Tractate von Haup, das Wert von herrn Beubant oder den Auszug von herrn Biot unter. Die beiden ersten haben mit viel zu viel Einzelnsheiten die Theorie der Arpstalle entwickelt und es ist leicht zu begreisen, wie der ehrwürdige haup sich habe hinreisen lassen, um mit Bohlgefallen aus seinen eignen Entbedungen ein besonderes Capitel der Physit zu machen; herr Beudant aber scheint nicht zu entschuldigen."

"Der Auszug des Herrn Biot, ob er gleich teine Berechnung enthält, hat fast dieselben Fehler wie das große Werk. Von Seiten des Styls sogar bleibt es ein merkwirdig literarisches Studium, dieses physikalische Buch. Herr Biot hat sich bemüht, ohne irgend eine algebraische Analyse, die Formeln des Calculs in der Darstellung der Phanomene wiederzugeben. Man sindet kein X; übrigens ist dieser Auszug vollsommen mathematisch und für den Ansänger allzu ermüdend. Man vergist nur zu oft, wenu man Elementar-Werke niederscher das die Hauptsache solcher Werke ser sendere zu unterrichten und nicht selbst zu glänzen."

Diese Stelle aus einer höchst bebeutenben frangofischen Zeitschrift gibt die deutlichsten Beispiele vom Migbrauch ber Mathematik. Eben diese Bor-

liebe für die Anwendung von Formeln macht nach und nach biefe jur hauptfache. Ein Geschäft bas eigentlich nur zu Gunsten eines Zwedes geführt werden sollte, wird nun der Zwed selbst, und keine Art von Absicht wird erfüllt. Wir erinnern hier was wir auf gleiche Weise bei der Gelegenheit gesagt haben, wo wir die gränzenlosen Zauberformein anklagten, womit der Grundfat von Polarisation des Lichtes dünenartig zugedeckt wurde, so daß niemand mehr unterscheiden konnte, ob ein Körper oder ein Wrad darunter begraben lag.

Ein anderes Gravamen, welches man gegen wissenschaftliche Behandlung aufzuführen hat, ist bieses, baß gewisse einzelne Fächer von Zeit zu Zeit ein Uebergewicht in der Wissenschaft nehmen, welzches freilich nur durch die Zeit in's Gleiche gebracht werden kann. Das nen hervorstrebende, frisch aufftrebende Erkenntniß erregt bie Menschen zur Theilnahme. Männer die durch vorzügliche Beschäftigungen sich in solchen Fächern hervorgethan, arbeiten sie forgsältig aus, sie gewinnen sich Schiler, Mit: und Nacharbeiter, und so schwillt ein gewisser Theil des Sanzen zum Hauptpuntte auf, ist bessen die übrigen schon in ihre Gränzen als Theilnehmer einer Sesammtheit zurückgetreten sind.

Doch ift im boberen ethischen Sinne hieran eigentlich nichts auszusehen; benn bie Geschichte ber Biffenschaften lehrt und, baß gerade biese Borliebe fur's Rene und noch Unbefannte bas Glud ber Entbedung fep, bas einen Einzigen begunstigte und nun bas lebhafte Jugreifen mehrerer zur Folge hat, die hier mitwirten und am Besit ber Kenntnis wie an der Freude bes Ruhms auch ihren Antheil mit wegnehmen mochten.

Gerade diefes ist es, was ein foldes Capitel schnell zur Alarheit und Bolltommenheit herausbebt. Streitigkeiten, die dei den verschiedenen Denkweisen der Menschen unvermeiblich sind, lassen die Aufgabe nicht allzubald zur Beruhigung kommen und unfre Kenntuisse werden auf eine bewundernswurdige Beise bereichert.

Und so habe ich benn auch seit vielen Jahren bie einzelnen Zweige ber Naturwiffenschaft sich entwideln gesehen. Jebe unerwartete Entdedung intereffirt als Zeitungsneuigfeit die Belt; nun aber wird sie durchgearbeitet, durchgepruft, durchgestritten, niemals erschopft, zuleht aber boch eingeordnet und beseitigt.

Man bebenke, daß bei meiner Geburt gerade bie Elektricität eine solche Würde der allgemeinen Theilnahme behauptete. Man dente sich, was nach und nach bis auf die lette Beit hervortrat und man wird sich überzeugen, daß die wichtigsten Erscheinungen nach und nach der allgemeinen Ausmerksamkeit sich entzogen, theils weil für den neugierigen Theil des Publicums die auffallenden Versuche sich nach und nach erschopften, theils weil man sich in höberen Refultaten zu bernbigen Ursache batte; theils

aber auch weil bas Eine erft Ifolirte nach und nach, indem es dem Berwandten fich aufchloß, fich darin verlor und feine Gelbitftanbigfeit aufgab.

hier ift aber der gall, worüber der frangbfifche Aritifer fich beflagt. So lange namlich ein solcher Theil des unendlichen Biffens vorwaltet, so verbruct er die übrigen, und, wie alle Disproportion, erregt er dem Ueberschauenden eine mißbehagliche Stimmung.

Schon der Franzose bemerkt, daß die aussührliche Bearbeitung der Arpstallographie über das Nachbarwissen sich einiges Uebergewicht zu verschaffen gewußt. Und wir fügen hinzu, daß einige Zeit erforderlich sepn wird die diese höchst bedeutende Rubrit sich in sich selbst selbstständig vollendet sieht, damit sie sich bequeme, als hulfswissenschaft in die verwandten Fächer einzuwirken. Es soll ihr alsdann gar gern erlaubt sepn, auch aus dem verwandten Wissen sich, was ihr beliebt, herüber zu nehmen und sich damit reichlich auszustatten.

Es liegt in jedem Menschen und ist ihm von Natur gegeben, sich als Mittelpuntt der Welt zu betrachten, weil doch alle Nadien von seinem Bemustsepn ausgeben und dahin wieder zurückebren. Darf man daher vorzüglichen Geistern eine gewisse Eroberungssucht, eine Aneignungsbegierde wohl verargen?

Um und bem Einzelnen zu nabern bemerken wir, daß gerade die Mineralogie im Fall fep vom

benachbarten allgemeineren Wiffen aufgezehrt zu werden, so daß sie einige Zeit für ihre Gelöststämbigkeit wird zu kämpfen haben. Der Arystallopaaph macht sich darin zum herrn und Meister und zwar nicht ganz mit Unrecht. Denn da die Gestalt immer das höchte bleibt, warum sollte man ihm vewargen, auch das Anorganische nur in so fern es gestaltet ist zu erkennen, zu schäfen und zu ordnen?

Der Chemiker, gerade im Gegensah, mag sich um das Gebildete wenig bekimmern; er spurt den allgemeinen Gesehen der Ratur nach, in so fern sie sich auch im Mineralreich offenbaren. Ihm ist Gestaltetes, Misgestaltetes, Ungestaltetes auf gleiche Weise unterworfen. Rur die Frage sucht er zu beautworten: wie bezieht sich das Einzelne auf jene ewige unendliche Angel, um die sich alles was ist zu drechen hat?

Mogen doch beide, Arpftallagraph und Chemister, in ihren Bemihungen unabläffig fortfahren; jedem Freunde des Wiffens und der Wiffenschaft sieht es denn doch am Ende frei, welchem Wickungstreife er sich hingeben oder was er von dorther für den feinigen zu nuben fucht.

Uebrigens tonnten wir wohl halb im Ernft, hatb im Scherz, die Orpttognosie noch von einer Seite bedrohen und zwar von der geologischen. Wollte man den Geologen tadeln, welcher anftrate, seine Wiffenschaft für selbsischudig zu erklären, alle einzeinen Mineralien, ihre Arpftallgestaten, so wie ihre übrigen außerlichen Kennzeichen, ihre innern chemischen Eigenschaften und was aus einer solchen Bearbeitung hervorgeht, alles nur in so fern für werth und wichtig zu halten, als sie, auf dem Erdball vorkommend, sich in einer gewissen Folge und unter gewissen Umständen darstellen? Es würde sogar diese Behandlungsweise, zu der ja soon so vieles vorgearbeitet ist, den verwandten Bissenschaften, in welchen sie jeht nur als beilausig gilt, von großem Bortheil sepn; wie denn ein jeder neuer Standpunkt auch zu neuen Gesichtspunkten befähigt, und auf der Peripherie eines jeden Areises unendliche zu denken sind, die in gar manchen Beziehungen nuter einander stehen.

Alles was hier gewissermaßen gelobt und getabelt, gewünscht und abgelehnt worden, deutet doch auf das unaushaltsam fortschreitende Wirken und Leben des menschlichen Geistes, der sich aber vorzäglich an der That prüsen sollte, wodurch sich denn erst alles Schwantende und Zweiselhafte zur löblichken Wirklichkeit consolidiet.

#### III.

Ritter Ciccolini in Rom an Baron v. 3ach in Genua.

"Diefer Brief, mein herr Baron, handelt von Aufzeichnung und Theorie horizontaler Sonnen: Uhren, welche als der Pivot gnomonischer Biffenschaft zu betrachten ift. Ich sehe mir zum Sanptzweck, eine Methobe wieder frisch zu beleben, die,
wo nicht vergeffen, doch verlaffen worden, ob fie gleich
ben Borzug verdient vor allen andern die man in
gnomonischen Werten vorträgt.

"Damit man aber jene bestere Methode nach ihrem Werth schaben lerne, will ich auch die andere vortragen beren man sich allgemein bestient; ich werbe ihre Fehler zeigen und diese sar möglichst zu mindern suchen, um, wie ich hosse, beutlich zu machen, daß ungeachtet dieser Berbeserungen ihr die weniger bekannte Methode vorzuziehen sep, als einsacher, eleganter und leichter anzuwenden. Deshalb ich denn einen Plat für sie wieder zu erobern hosse in den Abhandlungen über Sonnenuhren, welche man in der Folge herausgeben wird, und man gibt deren sehr oft heraus."

hier sucht nun ber Berfasser dasjenige aussuhrlich zu leisten was er sich vorgenommen, indem er die Mängel der bestrittenen Methode weitläusig an den Tag legt, sodann aber mit wenigem das Berfahren das er begünstigt, vorträgt und sich darauf im Allgemeinen außert wie folat:

"Man wird nicht laugnen daß diefe Conftrnetion sehr einfach und felbst sehr zierlich sep, weil sie und horizontale Sonnenuhren liefert, durch Bermittlung eines einzigen, gleichschenkeligen Eriangels, einer symmetrischen leicht aufzuzeichnenden Figur. Wündern muß ich mich daher, daß man ihrer in den Abhandlungen der Gnomonik nicht gebenkt, die in Frankreich und Italien herauskommen, da man in Frankreich oder England, kurz vor der Halfte des siedzehnten Jahrhunderts, jene Construction schon erfunden hatte. Wußte man etwa nichts von diesem schonen Versahren in Frankreich und Italien? oder vernachlässigte man dasselbe? vielleicht weil die großen Analptiser des werigen Jahrhunderts, um die beiden gedachten Linien zu sinden und zu beweisen, die analptische Methode anwendeten und dadurch was leicht war erschwerten. Leider ist dieß noch immer der Fehler mehrerer Mathematiker unserer Lage."

"In Werfen über die Gnomonit, wie sie vor kurzem heraus tamen, macht man von neuen Theorien Gebrauch, die man von der analytischen Geometrie entlehut, ohne zu bemerken, daß man das Einsache durch das Zusammengesetzte zu erklären denkt. Bei dieser Gelegenheit sage ich mit La Grange: "dieß untt zu weiter nichts als zur Uedung im Calcul." Und fürwahr dieser großsprecherische Auswahr die ein unnützer Lurus am falschen Plate. Der Wissenschaft der Inomonik gemügt die Lehre von der Augel, der zwey Erigonometrien und der Regelschnitte; durch diese Nittel löst man alle Probleme dieses Geschäftes. Aber die Wobe siegt, und der Wisstrauch, um nicht zu agen die Khorheit, ist wietlich auf den Gipfel ges

langt und diese Uebertriebenheit behnt sich unglidelicher Beise über alle Biffenschaften aus; die wahren Einsichtigen seuszen und flagen, spotten wohl auch manchmal, wie solches vor furzem ein ausgezeichneter Gelehrter gethan, welcher ein bandereiches Werk eines großen Geometers, die Apolatypse der Mathematiker nannte."

"Ein anderer Gelehrter, dem ich bei seiner Arbeit die Bemerkung machte: daß ein gewisser Uebergang einer Gleichung in die andere, dei Losung eines gewissen Problems, mir nicht klar noch zu-lässig schiene, antwortete mir sehr leichtsertig: "Bas wollt Ihr! ich habe die Schwierigkeit wohl gemerkt, aber die Zeit drängte mich, und da ich sah, daß die Herren N. N. N. und N. sich in ihren Werken noch größere Sprunge erlaubten, so habe ich, um aus der Verlegenheit zu kommen, auch einen Salto Mortale gewaat."

"Ich für meinen Theil bin win Feind der Analyfe, im Gegentheil, ohne grade an den Rang des Mathematikers Anspruch zu machen, liebe ich sie sehr; und ich werde niemals irgend jemand rathen die kleinlichen Methoden des Clavius, des Lacquet und anderer dieser Art zu befolgen, aber ich wünschte gar sehr: daß alle Mathematiker in ihren Schriften des Geistes und der Klarheit eines La Grange sich bedienen möchten!"

Die vorstehend übersehte Stelle enthält eine boppelte Anklage des mathematischen Berfahrens; zuerst daß man nicht etwa nur die höheren und complicirteren Formeln im praktischen Leben eintreten lasse, wenn die ersten einschen nicht hinzeichen, sondern daß man, ohne Noth, jene statt dieser eintreten läst und dadurch das aufgegebene Geschäft erschwert und verspätet.

Es kommt dieser Fall in manchen, sowohl wissenschaftlichen als weltlichen Dingen vor, wo
das Mittel zum Zweck wird. Und es ist dieses
ein politisches Hulfsmittel, um da, wo man wenig oder nichts thut, die Menschen glauben zu
machen, man thue viel; da dann die Seschäftigkeit
an die Stelle der Thatigkeit tritt.

Jene Personen, welche mit verwidelten Mitteln einsache 3wede zu erlangen suchen, gleichen dem Mechaniser, der eine umständliche Maschine ersand, um den Pfropf aus einer Bouteille zu ziehen, welches denn freilich durch zwep Menschen-Arme und Hände gar leicht zu bewirken ist. Und gewiß leistet die einsache Geometrie mit ihren nachsten Mubriken, da sie dem gemeinen Menschenverstand naher liegt, schon sehr viel, hauptsächlich auch im geistigen Sinne deßbalb, weil der Menschenverstand unmittelbar auf die Zwede dringt, das Rüsliche fordert und die Umwege abzuschneiden sucht. Obiges Beispiel, von den Sonnenuhren ab-

genommen, moge uns flatt einer umftanblichen Erflarung gelten.

Der amente Bormurf aber, melden jener Romiiche Kreund ben Dathematifern macht, ift ber fdwerfte ber ihnen, ja einem jeben, welcher Biffenfchaften behandelt, ju machen ift, namlich bie Unredlichfeit. Wenn in weltlichen Gefchaften , wo von Mein und Dein in jedem Sinne die Rede ift, von Erreichung befonberer 3mede, mo fich Gegenwirkungen benten laffen, fich nicht ftete mit Reblichteit verfahren laßt, fo mag ber erlangte Geminn biebei gur Enticulbigung bienen, und bie Bormurfe, bie man fic allenfalls maden fonnte, moglichst aufwiegen; aber in wiffenschaftlicher Angelegenheit, wo nichts Besonderes, nichts Augenblidliches stattfinden, fondern alles unaufhaltfam in's Allgemeine, in's Emige fortwirken foll, ift es bocht verwerflich. Denn ba in jebem Gefchaft und alfo auch im miffenschaftlichen, die beschrantten Inbividualitaten genugfame Sinderniß geben, unb Starrfinn , Duntel, Reid und Rivalitat ben Kortfdritten in mannichfachem Ginne binberlich find, fo tritt aulest die Unredlichkeit au allen diefen wi= bermartigen Leibenschaften bingu und fann wohl ein halbes Jahrhundert Entbedungen verbuftern und, was folimmer ift, die Anwendung berfelben gurudbrangen.

Articuliren wir nun jene Anflage nochmale,

indem wir fie in Bufaimmenhang und Betrachtung fellen:

D'Mlembert vergleicht in ber von und überfes: ten erften Stelle eine Kolge von geometrifden Bropolitionen, beren eine aus ber anbern bergeleitet ift, einer Art von leberfebung aus einem Ibiom in ein anderes, bas fic and bem erften fortgebilbet batte, in welcher Berfettung aber eigentlich boch nur die erfte Proposition enthalten fenn mußte. wenn icon mehr verbeutlicht und ber Benubung auganglider gemacht. Bobei benn porausgefest wird, bag, bei einem obnebin bedenflichen Unternehmen, bie größte Stetigfeit beobachtet werbe. Benn nun aber unfer Romifder Kreund, indem er einen gewiffen Uebergang einer Gleidung in die andere bei Losung eines gewiffen Problems nicht flar noch julaffig findet, und ber Gelehrte, ber diefe Arbeit verfaßt, nicht allein gestebt, baß er biefe Schwierigfeit wohl gemertt babe, fonbern ba auch jur Sprace tommt, daß mehrere Gilbe-Glieber in ihren Berten fic noch größere Sprunge erlanben: fo frage ich an, welches Butranen man auf die Resultate jener Bauberformeln haben tonne, und ob es nicht, befonders bem Laien, ju rathen fen, fich an die erfte Proposition ju balten und biefe, fo weit Erfahrung und Menfchenverftanb reicht, au untersuchen und bas Gefundene au nuben, bas aber, mas außer feinem Bereich ift, vollig absulebnen!

Und so moge benn gur Entschuldigung, ja zur Berechtigung bes Gesagten das Motto dienen, womit der vorzügliche Mann, dem wir die oben stebende Mittheilung schuldig sind, im wissenschaft- lichen Felde vorangeht und Unschähderes leistet, sich in seinem Thun und Lassen wie mit einer Aegide beschirmt:

Sans franc-penser en l'exercice des lettres Il n'y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien.

Plutarque.

Meimar ben 42 November 4826.

# Ferneres

## Mathematik und Mathematiker.

Epcho de Brabe, ein großer Mathematiker, vermochte sich nur halb von dem alten Spftem lodgulbsen, das wenigstens den Sinnen gemäß war; er wollte es aber and Nechthaberep durch ein complicirtes Uhrwerk ersehen, das weder den Sinnen zu schanen noch den Sedanken zu erreichen war.

Remton, als Mathematiter, steht in so hohem Ruf, daß der ungeschickeste Irrthum: namlich das klare, reine, ewig ungetrübte Licht sep aus dunklen Lichtern jusammengesett, bis auf den heutigen Tag sich erhalten hat; und sind es nicht Mathematiker die dieses Absurde noch immer verthetbigen und gleich dem gemeinsten Horrer in Worten wiederholen bei denen man nichts denken kann?

Der Mathematifer ift angewiesen auf's Quantitative, auf alles was fic durch Sabl und Daff bekimmen last, und alfo gemiffermaßen auf bas außerlich erfennbare Univerfum. Betrachten mir aber biefes, infofern und Rabigfeit gegeben ift, mit vollem Geifte und aus allen Rraften, fo ertennen wir, bas Quantitat und Qualitat als bie amen Dole bes ericeinenben Dafenns gelten muffen: baber benn auch ber Mathematifer feine Kormelfprache fo boch fteigert, um, infofern es miglich , in ber meßbaren und gablbaren Welt bie uns megbare mit au begreifen. Run erscheint ihm alles greifbar, faslich und mechanisch, und er tommt in ben Berbacht eines beimlichen Atheismus, inbem er ja bas Unmegbarfte; meldes wir Gott nennen, augleich mit au erfaffen glaubt und baber beffen befonberes ober vorzügliches Dafenn aufzugeben fceint.

Der Sprace liegt zwar die Verstandes = und Vernunft = Fähigkeit des Menschen zum Grunde, aber sie seit dein der sich ihrer bedient nicht eben reinen Verstand, ausgebildete Vernunft, red-lichen Willen voraus. Sie ist ein Wertzeng, zwed-mäßig und willkurlich zu gebrauchen; man kann sie eben so gut zu einer spihssindig verwirrenden Dia-lektik wie zu einer verworren = verdusternden Mpskik verwenden; man mißbraucht sie bequem zu hoh-len und nichtigen prosaischen und poetischen Phrasen,

ja man verfuct profobifd untabelhafte und boch nonfenficalifde Berfe in maden.

Unfer Freund ber Mitter Ciccolini fagt: ich wunschte wohl, daß alle Mathematiter in ihren Schriften des Genie's und ber Alarheit eines La Grange sich bebienten, b. h. möchten boch alle ben grundlich = flaren Sinn eines La Grange besithen und damit Wiffen und Wiffenschaft behandeln.

Die Phanomene find nichts werth, als wenn fie uns eine tiefere reichere Einsicht in die Natur gewähren, ober wenn fie uns jum Nuben anzuwenden find.

Falice Borfteffung, daß man ein Phanomen burch Calcul oder durch Borte abthun und befetz tigen fonne.

Der Newtonische Bersuch, auf bem bie bertommliche Farbenlehre beruht, ist von der vielfachften Complication, er verfnupft folgende Bebingungen.

Damit bad Gefpenft erfcheine ift nothig:

Erftens - Ein glafern Prisma;

3mentens - Drepfeitig;

Drittens - Rlein;

Biertens - Ein Fenfterlaben;

Funftens - Gine Deffnung barin;

Sechstens - Diefe febr flein;

Siebentens — Sonnenbild, das herein fällt; Actens — Aus einer gewissen Entfernung; Reuntens — In einer gewissen Richtung auf's Prisma fällt;

Behntens — Sich auf einer Tafel abbilbet; Eilftens — Die in einer gewissen Entfernung hinter das Prisma gestellt ist.

Nehme man von diesen Bedingungen drep, sechs und eilf weg, man mache die Deffnung groß, man nehme ein großes Prisma, man stelle die Tafel nah heran, und das beliebte Spectrum kann und wird nicht jum Borschein kommen.

Man fpricht geheimnisvoll von einem wichtigen Experimente, womit man die Lehre erst recht befestigen will; ich tenn' es recht gut und tann es auch barstellen: das ganze Aunststuck ist, das zu obigen Bedingungen noch ein paar hinzugefügt werzben, wodurch das Holuspolus sich noch mehr verwietelt.

Der Frauenhoferische Bersuch, wo Querlinien im Spectrum erscheinen, ift von derselben Art, so wie auch die Bersuche, wodurch eine neue Eigenschaft des Lichts entdedt werden soll. Sie find doppelt und drepsach compliciet; wenn sie was nuben sollten, mußten sie in ihre Elemente zerlegt werden, welches dem Wiffenden nicht schwer fallt, welches aber zu fassen und zu begreifen tein Laie we-

ber Borkenntnis noch Sebulb, tein Seguer weder Intention noch Reblichkeit genug mitbringt; man nimmt lieber überhaupt an was man fieht, und zieht bie alte Schlußfolge baraus.

3ch weiß wohl daß diese Worte vergebens dastehen, aber sie mogen als offenbares Geheimnis der Jukunft bewahrt bleiben. Bielleicht interessirt sich auch noch einmal ein La Grange für diese Angelegenheit.

Der historiker kann und braucht nicht alles auf's Sewisse zu führen; wiffen doch die Mathematiker auch nicht zu erklären warum der Komet von 1770, der in funf oder eilf Jahren wieder kommen sollte, sich zur bestimmten Zeit noch nicht wieder hat seben lassen.

hundert graue Pferbe machen nicht einen eingigen Schimmel.

Die Mathematifer find wunderlichellente: burch bas Große was fie leisteten, haben fie fich zur Unisversal: Gilbe aufgeworfen und wollen nichts anerstennen als was in ihren Kreis paßt, was ihr Organ behandeln tann. — Einer der ersten Mathematifer sagte, bei Gelegenheit wo man ihm ein physisches Capitel audringlich empfehlen wollte:

"aber laft fic benn gar nichts auf ben Calcul re-

Wir erinnern uns gar wohl der Jahre wo fich niemand untersteben durfte, von geheimen umherschleichenden Umtrieben zu reden, gerade zu der Beit da sie das Vaterland unterminirten; wir wissen auch recht gut wer diese Censur ausübte und welcher Vortheile man sich dabei bediente.

So übt schon seit zwanzig Jahren die physitomathematische Silbe gegen meine Farbenlehre ihr Berboterecht aus; sie verschreien solche in Collegien und wo nicht sonst; davon wissen mir jeho Männer über drepfig Jahre genugsam zu erzählen und jene haben nicht Unrecht. Der Besth in dem sie sich start fühlen wird durch meine Farbenlehre bedroht, welche in diesem Sinne revolutionar genannt werden kann, wogegen jene Aristokratie sich zu wehren alle Ursache hat.

Die große Anfgabe ware die mathematisch-philos sophischen Theorien aus den Theilen der Physik an verbannen, in welchen sie Erkenntnis anstatt sie an fordern nur verhindern, und in welchen die mathematische Behandlung durch Einseitigkeit der Entwicklung der neuern wissenschaftlichen Bilbung eine so verkehrte Anwendung gefunden hat.

Darzuthun ware, welches der mahre Beg der Naturforschung sep, wie derselbe auf dem einsachsten Fortgange der Beobachtung beruhe, die Beobachtung zum Versuch zu steigern sep und wie dieser endlich zum Resultate führe.

Benn die hoffnungen sich verwirklichen, daß die Menschen sich mit allen ihren Rraften, mit herz und Seist, mit Verstand und Liebe vereinigen und von einander Renntnis nehmen, so wird sich ereignen, woran jest noch tein Mensch benten Lann. Die Mathematiker werden sich gefallen laffen in diesen allgemeinen statichen Beltbund als Bürger eines bedeutenden Staates aufgenommen zu merden, und nach und nach sich des Dunkels entäußern, als Universalmonarchen über alles zu herrschen; sie werden sich nicht mehr beigehen laffen, alles für nichtig, für ineract, für unzulänglich zu erklären, was sich nicht dem Cakul unterwerfen läßt.

Wir miffen erkennen und bekennen was Mathematik sep, wozu sie der Natursocschung wesentich dienen könne, wohingegen sie nicht hingehore und in weiche klägliche Abirrung, Wistenschaft und Kunst durch falsche Anwendung seit ihrer Regeneration gerathen sep.

# Vorschlag zur Gute.

Die Natur gehört sich selbst an, Wesen dem Wefen; der Mensch gehört ihr, sie dem Menschen.
Wer mit gesunden, offnen, freien Sinnen sich hineinfühlt übt sein Necht aus, eben so das frische Kind, als der ernsteste Betrachter. Bundersam ift es daber, wenn die Natursorscher sich im ungemessenen Belde den Plas untereinander bestreiten und eine gränzenlose Welt sich wechselsweise verengen möchten.

Erfahren, ichauen, beobachten, betrachten, vertmupfen, entdeden, erfinden sind Geistesthätigkeisten, welche taufenbfältig, einzeln und zusammengenommen, von mehr oder weniger begabten Menschen ausgeübt werden. Bemerken, sondern, zahlen, messen, wägen sind gleichfalls große Hulfemittel, durch welche der Mensch die Natur umfaßt und über sie herr zu werden sucht, damit er zulest alles zu seinem Nuhen verwende.

Bon biefen genannten fammtlichen Birtfam=

feiten und vielen andern verschwisterten hat die gutige Mutter niemanden ausgeschloffen. Ein Kind, ein Idiot macht wohl eine Bemerkung die dem Gewandtesten entgeht und eignet sich von dem großen Gemeingut, heiter unbewußt, sein beschieden Theil zu.

Bei der gegenwärtigen Lage der Naturwissenschaft muß daher himmer werdendoolt gur Sprace kommen was sie hindern kann, und nichts wird forderlicher sepn als wenn jeder an seinem Plahe sest halt, weiß mad er vermag, andstidt was er kann, andern dagegen die gleiche Bestugniß augesteht, daß auch sie wirken und leisten. Leider aber geschieht, wie die Sachen stehen, dieß nicht ohne Kampf und Streit, indem nach Welke und Menschenweise seindselige Kräfte wirken, ausschliebende Bestungen sich selbilden und Nerkimsmerungen mancher Art, nicht etwa im Verborgennen sondern diffentlich eintreten.

Auch in diesen unsern Blattern founte Widerfpruch und Widerstreit, ja sogar bestiger, nicht vermieden werden. Weil ich aber für mich und audere einen freiern Spielraum, als man und bisher gegönnt, zu erringen wunsche, so derf man mir und den Gleichgesinnten keineswegs verargen, wenn wir dadjenige was unsern rechtmäßigen Forderungen entgegen steht scharf bezeichnen und und nicht mehr gefallen lassen was man seit so vielen Jahren bertommlich gegen und verübte. Damit aber besto schneller alle wiederwartige Geistesaufregung verklinge, so geht unser Borsschlag zur Gute dahin, daß doch ein Jeder, er sep auch wer er wolle, seine Befugniß prufen und sich fragen moge: was leistest du denn eigentlich an deiner Stelle und wozn bist du berufen? Wir thun es jeden Tag und diese hefte sind die Bekenntsnisse darüber, die wir so klar und rein als der Gezgenstand und die Kräfte es erlauben, ungestört fortzusieden gedenken.

### Analyse und Synthese.

Herr Victor Cousin, in der dritten dießichrisen Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, rühmt das achtzehnte Jahrhundert vorzüglich destalb, daß es sich in Behandlung der Wissenschaften besonders der Analyse ergeben, und fich vor übereilter Synthese, d. d. vor Hypothesen in Acht genommen; jedoch, nachdem er dieses Verfahren saft ausschließlich gebilligt, bemerkt er noch zulettt daß man die Synthese nicht durchaus zu versaumen, sondern sich von Zeit zu Zeit mit Vorsicht wieder zu derselben zu wenden habe.

Bei Betrachtung dieser Neußerungen tam und zuvörderst in den Sinn, daß selbst in dieser hinssicht dem neunzehnten Jahrhundert noch Bedeutenbes übrig geblieben; denn es haben die Freunde und Betenner der Wissenschaften auf's genaueste zu beachten, daß man versaumt, die falschen Sputhesen, d. h. also die Hoppothesen die und überliesfert worden, zu prufen, zu entwickeln, in's Klare zu sehen, und den Geist in seine alten Rechte sich

unmittelbar gegen die Ratur zu fellen, wieder einzusegen.

Hier wollen wir zwep solder falschen Synthes fen namhaft machen: die Decomposition des Lichtes nämlich und die Polarisation des selben. Beides sind hohle Borte die dem Denstenden gar nichts sagen und die doch so oft von wissenschaftlichen Männern wiederholt werden.

Es ift nicht genug, daß wir bei Beobachtung ber Natur das analptische Berfahren, anwenden, d. h. daß wir aus einem irgend gegebenen Gegenftande so viel Einzelnheiten als möglich entwideln und sie auf diese Beise tennen lernen, sondern wir haben auch eben diese Analpse auf die vorhandenen Sputhesen anzuwenden, um zu erforschen, ob mandenn auch richtig, ob man der wahren Methode gemäß zu Werte gegangen.

Wir haben deshalb das Berfahren Newtons umständlich auseinander geseht. Er begeht den Fehler, ein einziges und noch dazu verfünsteltes Phänomen zum Grunde zu legen, auf dasselbe eine Hopothese zu bauen, und aus dieser die maunichfaltigsten gränzenlosesten Erscheinungen erklären zu wollen.

Wir haben uns bei der Farbenlehre des analytischen Verfahrens bebient und möglichst alle Erscheinungen, wie sie nur bekannt sind, in einer gewisen Folge dargestellt um zu versuchen, in wiefern hier ein Allgemeines zu finden sep, unter welches fle fic allenfalls untervibuen liegen, und glauben also, jener Pflicht bes neunzehnten Jahr= bunderts vorgearbeitet zu baben.

Ein Sleiches thaten wir, um jene Phanomene faminklit batzuffenen, welche fich bei verdoppelter Splegelung ereignen. Beibes überlaffen wir einer naheren bott entfernteren Jutunft, mit dem Beswuftsen, jene Unterstudungen wieder an die Natur gurftlicheniesen und ihnen die wahre Freiheit wieder gegeben an haben.

Wir wenden und zu einer andern allgemeineren Betrachtung! ein Jahrhundert, das fich bloß auf bie Analhie verlegt, und fich vor der Synthese gleichfam fürchtet, ift nicht auf dem rechten Wege; denn hur beibe zusammen, wie Aus und Einathmen, machen das Leben der Wissenschaft.

Eine faliche Spootbele ift bester als gar teine; beint daß fie felich ift, ift gar tein Schabe, aber wenn sie fich befestigt, wenn sie allgemein angenominen; gur einer Art von Glaubensbefenntnis wied, wotan niemand zweifeln, welches niemand untersuchen baef, bieß ist eigentlich das Unbeil woran Jahrhunderte leiben.

Die Newcon'iche Lehre mochte vorgetragen wers ben; ichon zu feiner Beit wurden die Mangel bersfelben ihr entgegengesett; aber die übrigen großen Berdenfte bes Mannes, seine Stellung in der bargerlichen und gesehrten Welt ließen den Bibers fpruch nicht auftommen. Befonders aber haben bie Franzofen die größte Schuld an der Berbreitung und Bertnocherung biefer Lehre. Diefe follten alfo im neunzehnten Jahrhundert, um jenen Fehler wieder gut zu machen, eine frifche Analpse jener verwittelten und erstarrten Hopothese begunstigen.

Die Hauptsache, woran man bei ausschließlicher Anwendung der Analyse nicht zu denfen scheint, ist, daß jede Analyse eine Synthese voraussest. Ein Sandhaufen läßt sich nicht analysiren; bestünder aber aus verschiedenen Pheisen, man sehe Sandund Gold, so ist das Waschen eine Analyse, wodas Leichte weggeschwemmt und das Schwere zurachgehalten wird.

So beruht die neuere Chemie hauptsachlich darauf, das zu trennen, was die Natur vereiniget hatte; wir heben die Synthese der Natur auf, um We in getrennten Elementen fennen zu sernen.

Was ift eine hohere Synthese als ein lebendiges Wesen; und was haben wir und mit Anutomie, Physiologie und Psychologie zu qualen, als um und von dem Compler nur einigermaßen einen-Begriff zu machen, welcher fich immersort herstellt, wir mogen ihn in noch so viele Theile zerfieischt haben.

Eine große Gefahr, in welche der Analytiter gerath, ist deshalb die: wenn er feine Methode da anwendet, mo keine Synthese zu Grunde liegt. Dann ist seine Arbeit ganz eigentlich ein Bemühen der Danaiden; und wir sehen hiervon die traurigsten Beispiele. Denn im Grunde treibt er doch eigentlich sein Seschäft, um zuleht wieder zur Synthese zu gelangen. Liegt aber bei dem Gegenstand den er behandelt, keine zum Grunde, so bemüht er sich vergebend sie zu entdecen. Alle Beobachtungen werden ihm immer nur hinderlich, jemehr sich ihre Zahl vermehrt.

Bor allem also sollte der Analytiker untersuchen ober vielmehr sein Augenmert dahin richten, ob er denn wirklich mit einer geheimnisvollen Spnathese zu thun habe, oder ob das womit er sich beschäftigt nur eine Aggregation sep, ein Nebeneinander, ein Miteinander, oder wie das alles modissiert werden könnte. Einen Argwohn dieser Artgeben diesenigen Sapitel des Wissens mit denen es nicht vorwärts will. In diesem Sinne könnte man über Geologie und Meteorologie gar fruchtsare Betrachtungen anstellen.

# Principes

d e

# Philosophie Zoologique.

Discutés en Mars 1830 au sein de l'académie royale des sciences ;

PAR

MR. GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE.

Paris. 4850.

#### I. Abschnitt.

Bei einer Sigung der franzofischen Alademie am 22 Februar dieses Jahres, begab sich ein wichtiger Vorfall, der nicht ohne hochst bedeutende Folgen Bleiben kann. In diesem Heiligthum der Wissenschung auf das anständigste vorzugehen pflegt, wo man mit der Mäßigung, ja der Verstellung wohlerzogener Personen sich begegnet, bei Verschiebenheit der Meinungen nur mit Maß erwidert, has Zweiselhafte eher beseitigt als bestreitet, hier

ereignet fich, über einen miffenschaftlichen Puntt ein Streit ber perfonlich zu werben brobt, aber genau besehen weit mehr bedeuten mill.

Es offenbart fich bier ber immerfortwährende Conflict zwischen ben zwen Dentweisen, in die fich die miffenschaftliche Welt fcon lange trennt, ber fich auch zwischen unfern nachbarlichen Natursorschern immerfort hinschlich, nun aber dießmal wertwürdig beftig, fich berverthuit nut ausbricht.

Bmen vorzügliche Manner: ber perpetuirliche Secretar ber Arabemie, Baron Cuvier und ein wurdiges Mitglieb; Geoffron de Saint- Si- Taire, treten gegen einander auf; ber erste aller Welt, ber zwepte ben Naturforschern ruhmlichst be- Tannt; seit dreißig Jahren Collegen an Einer Anstalt, lehren sie Naturgeschichte am Jardin- des Plantes, in dem unübersehbaren kelbe beide eifrigst beschäftigt, erst gemeinschaftlich arbeitend, aber nach und nach durch Berschiedenheit der Aussichten getrennt und sich eber ausweichend.

Envier arbeitet unermublich als Unterschelsbender, bas Borliegenbe genau Beschreibender, und gewinnt sich eine Herrschaft über eine unermefliche Breite. Geoffron de Saint : his laire hingegen ist im Stillen um die Analogien der Geschopfe und ihre geheimnisvollen Verwandtsschaften bemuht; jener geht aus dem Einzelnen in ein Ganzes, welches, zwar vorausgesetzt aber als nie erkennbar betrachtet wird: dieser begt das

Sange im funern Sinne und lebt in ber Hebers seuenna fort : bas Gingelne fonne baraus nach uns mad entwidelt werben. Bichtig aber ift zu beiner-Ten: das munded, was biefem in bet Erfabrung Tide und beutlich nachzuweisen gelingt, von jenem' Dantbar aufgenommen wirb; eben fo perfcmast diefet feineswegs was ibm von bortber einzeln Ent fcbiebenes gutommt; und fo treffen fie auf mebreren Bunften jufammen, ohne baß fie fich besbalb Bechfe Mittung sugefteben. Denn eine Boran: Icanung, Borabuung bes Einzelnen im Ganzen will! ber Trennenbig Unterscheibende, auf ber Erfahrung Berubenbe, von ihr Ausgebenbe, nicht zugebent. Dadienide externen und fennen zu wollen, mas man nicht mit Augen fieht, mas man nicht greif: bar darstellen kann, erklärt er nicht undeutlich für eine Anmagung. Der Andere jedoch, auf gewiffe Grundfate baltend, einer boben Leitung fic uber: laffend, will die Autorität jener Behandlungsweise nicht gelten laffen.

Rach diesem einleitenden Bortrag wird unstunnnehr wohl niemand verargen, wenn wir das Dbengesagte wiederholen: hier find zwep verschiedene Dentweisen im Spiele, welche fich in dem menschlichen Geschlecht meistend getrennt und derzgestatt vertheilt finden, daß sie, wie überall, so auch im Wiffenschaftlichen schwer zusammen verbunden angetroffen werden und, wie sie getrennt find, fich nicht wohl vereinigen mögen. Ja es geht so weit.

daß wenn ein Theil von dem andern auch etwad nuben kann, er es doch gewissermaßen widerwillig aufnimmt. Haben wir die Geschichte der Wissenschaften und eine eizne lange Erfahrung vor Augen, so möchte man befürchten, die menschliche Natur werde sich von diesem Zwiespalt kaum jemals retten können. - Wir führen das Vorhergesagte noch weiter aus.

Der Unterscheidende wendet so viel Scharffictigkeit an, er bedarf einer ununterbrochenen Aufmerksamteit, einer bis in's Aleinste durchdringensgenden Gewaudtheit, die Abweichungen der Gestalten zu bemerken, und zuleht gleichfalls der entschiedenen Geistedgabe, diese Differenzen zu benennen, daß man ihm nicht wohl verargen kann, wenn er hierauf stolz ist, wenn er diese Behandlungsweise als die einzig gründliche und richtige schähen mag.

Sieht er nun gar ben Ruhm, ber ihm befhalb zu Theil ward, barauf beruhen, so mochte er nicht leicht über sich gewinnen, bie anerkannten Borzige mit einem andern zu theilen, ber sich, wie es scheint, bie Arbeit leichter gemacht hat ein Biel zu erreichen, wo eigentlich nur für Fleiß, Mube, Anhaltsamkeit ber Kranz bargeboten werden sollte.

Freilich glaubt berjenige, ber von ber Ibee ausgeht, fich auch etwas einbilben ju burfen, er ber
einen hauptbegriff ju fassen weiß, bem sich bie Erfabrung nach und nach unterordnet, ber in ficherer

Buversicht lebt: er werbe bas, mas er hie und ba gefunden, und schon im Ganzen ausgesprochen hat, gewiß in einzelnen Fällen wieder antressen. Einem so gestellten Manne haben wir wohl auch eine Art von Stolz, ein gewisses inneres Gefühl seiner Borzuge nachzusehen, wenn er von seiner Seite nicht nachzibt, am wenigsten aber eine gewisse Geringschäbung ertragen kann, die ihm von der Gegenseite ofters, wenn auch auf eine leise mäßige Art, erzeigt wird.

Bas aber ben 3wiefvalt unbeilbar macht, burfte wohl folgenbes fevn. Da ber Unterscheibenbe burch= aus fic mit bem Raflicen abgibt, bas mas er leiftet belegen fann, feine ungewöhnlichen Anfichten forbert, niemals was parabox erscheinen möchte vorträgt, fo muß er fich ein großeres, ja ein allgemeines Dublicum erwerben: bagegen jener fic, mebr ober meniger, ale Gremiten findet, ber felbft mit benjenigen, die ibm beipflichten, fich nicht immer ju vereinigen weiß. Schon oft ift in ber Biffenichaft Diefer Antagonismus bervorgetreten und es muß fic das Banomen immer wieder erneuern. ba, wie wir eben geseben, die Elemente biegu fich immer getrennt neben einander fortbilden und, wo fie fich beruhren, jederzeit eine Explosion ver= urfacen.

Meift geschieht bieß nun, wenn Individuen verschiedener Nationen, verschiedenen Altere, oder in sonstiger Entfernung der Zustände, aufeinander wirken. In gegenwartigem Falle erscheint jedoch der merkwirdige Umstand, daß zwep Manner, im Alter gleich vorgeräckt seit acht und dreußig ab=ren Eollegen an Einer Anstalt, so lange Zeit auf Einem Felde, in verschiedenen Richtungen verteherend, fich einender andmeichend, sich duldend, jeder für sich fortwirkend, die seineste Zebensart aus-thend, doch zulest einem Ausbruch, einer endlichen diffentlichen Widermartigkeit ausgeseht und unter-worfen werben.

Nachdem wir mun eine Zeit long im Allgemeisnen vermeilt, so ist es nun sachgemes, dem Werte, doffen Titel wir oben angezeigt beden, miber an itueten.

Seit Anfang Mars untophalten und schon bie Parifer Eagesbidtter von einem folden Boufall, iudem fie fich dieser oder jener Seite mit Beisell unmeigen. In einigen folgenden Soffinnen danerte
der Wideustreit fort, bis endlich Geoffico des
Saint-Silaire den Umständen angemeffen fins
det, diese Discussionen aus jenem Areise zu entfernen und durch eine eigene Doutschrift non das
größere Publicum an bringen.

Wir haben gedachtes heft burchgelefen und fins birt, babei aber manche Schwierigfeit zu überwins ben gehabt und und beshalb zu gegenwärtigem Auffat entschlossen, damit und mancher ber gedachte Schrift in die hand nimmt frenublich danken mege, das wie ihm zu einiger Einleitung verhelfan. Deso halb fiche deun hier als Inhalt bes fraglichen Berte, bie Chronit biefer neuesten französischen alademischen Streitigkeiten.

Den 15 Februar 1830 (6. 35)

tragt Geoffron de Saint-Dilgire einen Rapport vor, iber einen Auffat, worin einige junge Leute Betrachtungen anstellen, die Organisation der Mollusten betreffend: freilich mit besonderer Borliebefür die Behandlungsart die man a priori neunt, wid die anité de composition organique als der wahre Schlüssel zu den Raturbetrachtungen gestihmt wird.

Den 22 gebruar (G. 53)

tritt Baron Euvlet mit feiner Gegenrebe auf, und ftreitet gegen bus anmaftiche einzige Princtp, erstärt ies für ein untergeordnetes, und fpricht vin anderes aus, welches er für höher und für fruche-berer enflart.

Ju derfelben Sigung (S. 73)
impropisit Geoffen de Geine-Hilate sine Wrantmartung, wonin er fein Glaubensbetonntuis nach
unbewundener ansspricht.

Sigung nom 1 Mar; (S. 81).

Geoffron de Saint-Silaire lieft einen Auffat nor in demfelben Sinne, marin er die Theorie ber Analogien als neu und höcht brauchbar barzustels len sucht.

Sigung vom 22 Mar; (S. 109).

Derfelbe unternimmt die Theorie der Analogien auf die Organisation der Fische nublich anzumen= den.

In derfelben Seffion (G. 159)

fucht Baron Envier bie Argumente feines Gegners zu entfraften, indem er an bas os byordos, welches zur Sprache gefommen war, feine Behauptungen anfnupft.

Sigung vom 29 Mars (S. 165).

Geoffrop de Saint-Hilaire vertheibigt seine Ansichten des os hyondes und fügt einige Schlusbetrachtungen bingu.

Die Zeitschrift Lo Tomps in der Rr. vom 5 Marz gibt ein für Geoffron de Saint- hilaire gunftiges Resume aus, unter der Rubrit: "Auf die Lehre von der philosophischen Uebereinstimmung der Besen bezüglich." Der National thut in der Nr. vom 22 Marz das Gleiche.

Geoffrop de Saint-hilaire entschlieft fich die Sache aus dem Areise ber Atademie herauszunehmen, laft das bisher Borgefallene zusammen druden, und schreibt dazu einen Borbericht: ", Ueber

hie Theorie der Anglogien" und batirt folden vom 45. Anril.

hierdurch nun seht er seine Ueberzeugung hinlanglich in's Klare, so daß er unsern Wünschen, die Angelegenheit möglichst allgemein verständlich vorzusühren, glüdlich entgegen kommt, wie er auch in einem Nachtrag (S. 27) die Nothwendigkeit der Werhandlung in Druckschriften behauptet, da bei anündlichen Discussionen das Recht wie das Unrecht zu verhallen psiege.

Sanz geneigt aber den Ausländern ermähnt er, mit Zufriedenheit und Beistimmung, dessen was die Deutschen und die Edinburger in diesem Fache geleistet, und bekennt sich als ihren Alliirten, wo- her denn die missenschaftliche Welt sich bedeutende Wortbeile zu versprechen bat.

hier aber laffen wir zunachst einige, nach unsferer Deise, aus bem Allgemeinen in's Besondere wechselnde Bemertungen folgen, damit für uns der möglichfte Geminn sich baraus ergebe.

Wenn und in der Staaten-, so auch in der Gelehrten-Geschichte gar manche Beispiele begegnen,
daß irgend ein besonderes, oft geringes und zufälliges Ereigniß eintritt, das die bisher verhüllten Partepen offen einander gegenüberstellt: so sinden wir hier denselben Fall, welcher aber unglidlicherweise das Eigne hat, daß gerade der Anlaß,
der diese Contestationen hervorgerufen, ganz specieller Art ist und die Angelegenheit auf Wege lei-

tet, wo fie von einer grangenlofen Berwirrung bebroht wird, indem die wiffenschaftlichen Punkte die
zur Sprache kommen, an und für fich weder ein bebeutendes Intereffe erregen, noch dem größten Theile des Publicums klar werden konnen; daber
es denn wohl verdienftlich fepn mußte, den Streit
auf seine ersten Elemente zuruchzusuhren.

Da aber alles, was sich unter Menschen im höheren Sinne ereignet, aus dem ethischen Standpunkte betrachtet, beschaut und beurtheilt werden muß, zunächst aber die Personlichkeit, die Individualität der fraglichen Personen vorzüglich zu beachten ist: so wollen wir und vor allen Dingen mit der Lebensgeschichte der beiden genannten Manner, wenn auch nur im Allgemeinsten, bekannt machen.

Geoffrop de Saint-Hilaire geb. 1772 wird als Professor der Zoologie im Jahre 1793 angestellt, und zwar als man den Jardin du Roi zu einer desentlichen Lehrschule bestimmt. Balb nachher wird Euvier gleichfalls zu dieser Anstalt berusen; beide arbeiten zutraulich zusammen, wie es wohlmeinende Jünglinge pflegen, unbewußt ihrer innern Differenz.

Geoffron de Saint-hilaire gefellt fich im Jahr 1798 zu der ungeheuer- problematischen Expedition nach Aegypten, und wird badurch seinem Lehrgeschaft gewissermaßen entfremdet; aber die ihm inwohnende Gesinnung, aus dem Allgemeinen in's Besondere zu geben, befestigt fich nur immermehr, und nach seiner Rudtunft, bei bem Antheil an dem großen agoptischen Berte, sindet er die er, wunschteste Gelegenheit seine Methode anzuwenden und zu nuben.

Das Bertrauen, bas seine Einsichten fo wie sein Charafter erworben, beweist fich in der Folge abermals dadurch, daß ihn das Gouvernement im Jahr 1810 nach Portugal sendet, um dort, wie man sich ausdruckt, die Studien zu organistren; er kommt von dieser ephemeren Unternehmung zurück, und bereichert das Pariser Museum durch manches Bedeutende.

Bie er nun in feinem Fache unermubet ju arbeiten fortfahrt, fo wird er auch von ber Nation als Biebermann anerkannt und im Jahr 1815 jum Deputirten ermählt. Dief war aber ber Schauplat nicht, auf welchem er glangen follte, niemals beftien er die Exibune.

Die Grunbfahe, nach welchen er die Natur bestrachtet, spricht er endlich in einem 1818 heraussgegebenen Werke beutlich aus und erklart seinen Hauptgebanken: "die Organisation der Thiene seinem allgemeinen nur hie und da modificirten Plan, woher die Unterscheidung derselben abzuleisten sey, unterworfen."

Benden wir uns nun gu feinem Gegner:

Georg Leopold Envier, geboren 1769 in bem bamals noch wurtembergifchen Momvelgarb; er ge-

winnt hiebei genauere Renntnis ber bentschen Sprache und Literatur; seine entschiedene Neigung zur Naturgeschichte gibt ihm ein Berhaltnis zu dem trefflichen Rielmeyer, welches auch nachber aus der Ferne fortgeseht wird. Wir erinnern und im Jahr 1797 früstere Briefe Enviers an den genannten Naturporscher gesehen zu haben, merkwurdig durch die in den Eert charasteristisch und meisterhaft eingezeichnesen Anatomien von durchforschen niedern Organisationen.

Wei feinem Aufenthalt in ber Normandie bearbeitet er bie Linnelsche Classe der Warmer, bleibt den Pariser Naturfreunden nicht unbefannt, und Geoffroy de Suint-Haire bestimmt ihn nach der Handtstadt zu kommen. Sie verdinden sich zu der Herauchgebe mehreter Werte zu bidattischen Zweden, besonders suchen sie eine Anordnung der Saugesthiere zu gewinnen.

Die Borzuge eines solchen Mannes bleiben ferner nicht unbeachtet: er wird 1795 bei der Centralsoule zu paris angestellt und als Mitglied bes Institute in deffen erste Classe aufgenommen. Für ben Bedarf jener Shule gibt er im Jahre 1798 herans: Tableaux elémontaires de l'histoire paturelle des animaux. 8.

Er erhalt die Stelle eines Profesord ber vergleichenden Anatomie und gewinnt fich burch feinen Scharfblid die weite flare Ueberficht, burch einen bellen glangenden Bortrag ben allgemeinften und, lantesten Beisal. Nach DAubentons Abgang wird ihm besten Plat beim Collège de Franco und, von Napoleon auerkannt, tritt er zum Departement des öffentlichen Unterrichts. Als ein Mitglied derfelben reift er durch Holland und einen Theil von Deutschland, durch die als Departemente dem Kaiserthum damals einverleibten Provinzen, die Lehr= und Schul=Anstalten zu untersuchen; sein erstatteter Bericht ist heizuschaffen. Vorläusig wardmir bekannt, er habe darin die Vorzuge bentscher Schulen vor den französischen berauszusehen, nicht unterlassen.

Seit 1815 wird er zu hohern Staatsverhaltnissen bezusen, in welchen er nach der Bourdonen Rudtehr bestätigt wird und his auf den heutigen Tag in öffentlicher somphl als wissenschaftlicher Wirksmkeit fortfährt.

Seine Arbeiten sind unidersebbar, ife umfaffen bas ganze Raturreich, und feine Daulegungen dies nen auch und zur Kenntnis der Gegenstände und zum Muster der Behandlung. Richt allein das gränzenlose Reich der lebendigen Organisationen hat er zu erforschen und zu ordnen getrachtet, auch die längst ausgestorbenen Geschlechter danken ihm ihre wissenschaftliche Miederausertschung.

Wie genau er benn auch bas gange menfehliche Weltwefen tenne und in die Charaftere der vorzigslich Mitwirkenden einzudringen permoge, gewahrt man in den Ehrendenkmalern, die er verforbe-

nen Gliebern bes Instituts aufzurichten weiß; wo benn zugleich feine so ausgebreiteten Uebersichten aller wissenschaftlichen Regionen zu erkennen find.

Berziehen sep das Stizzenhafte dieser biographischen Bersuch; hier mar nicht die Rede die allenfalls Theilnehmenden zu unterrichten, ihnen etwas Neues vorzulegen, sondern sie nur an dasjenige zu erinnern, was ihnen von beiden wurdigen Mannern längst befannt sepn mußte.

Nun aber mochte man wohl fragen: welche Ursfache, welche Befugniß hat der Deutsche, von diesem Streit nahere Kenntniß zu nehmen? ja vielleicht als Parten sich zu irgend einer Seite zu gesellen? Darf man aber wohl behaupten, daß jede wissenschaftliche Frage, wo sie auch zur Sprache komme, jede gebildete Ration interessire, wie man denn auch wohl die scientissische Welt als einen einzigen Körper betrachten darf: so ist hier nachzuweisen daß wir diesmal besonders auszerufen sind.

Geoffrop de Saint-Hilaire nennt mehrere deutsche Manner als mit ihm in gleicher Gefinnung des griffen; Baron Euvier dagegen scheint von unsern deutschen Bemidungen in diesem Felde die ungunstigsten Begriffe sich gebildet zu haben; es außert sich derselbe in einer Eingabe vom 5 April (Seite 24 in der Note) folgendermaßen: "Ich weiß wohl, ich weiß daß für gewisse Geister hinter dieser Theorie der Analogien, wenigstens verworrener Weise, eine andere sehr alte Theorie sich verbergen mag,

bie, icon langk widerlegt, von einigen Deutschen wieder hervorgesucht worden, um das pantheistische Spstem zu begünstigen, welches sie Naturphilosophie nennen." Diese Meußerung Wort für Wort zu commentiren, den Sinn derselben beutlich zu machen, die fromme Unschuld deutscher Naturdenker tlar hinzulegen, bedürfte es wohl auch eines Octavbandchens; wir wollen in der Folge suchen auf die kürzeste Weise unsern 3wed zu erreichen.

Die Lage eines Naturforschers wie Geoffrop de Saint Silaire ift freilich von der Art, daß es ihm Bergungen machen muß von den Bemuhungen deutscher Forscher einigermaßen unterrichtet au sepn, sich zu überzeugen daß sie ahnliche Gesinnungen begen wie er, daß sie auf demselben Bege sich bemühen, und daß er also von ihrer Seite sich umssichen Beisall und, wenn er es verlangt, hinzeichenden Beistall und, wenn er es verlangt, hinzeichenden Beistall und, wenn er es verlangt, hinzeichenden Beistand zu erwarten hat. Wie denn überhaupt in der neuern Zeit es unsern westlichen Nachbarn niemals zu Schaden gedieh, wenn sie von deutschem Forschen und Bestreben einige Kenntzus nie nabmen.

Die beutschen Naturforscher, welche bei bieser Gelegenheit genannt werben, sind: Kielmeper, Medel, Oten, Spir, Liebemann und zugleich werben unserer Theilnahme an biesen Studien brepfig Jahre zugestanden. Allein ich barf wohl behaupten, daß es über funfzig sind, die uns schon mit wahrhafter Reigung an solche Untersuchungen

gelettet seben. Raum erinnert fich noch jemand außer nir jener Anfange, und mir fep gezonnt bier jener treuen Jugendforschungen zu erwähnen, wodurch sogar einiges Licht auf gegenwärtige Streittigkeiten fallen konnte.

"Ich lehre nicht, ich erzähle." (Moytaigne.)-Besinder, im September 1830.

## II. Abschnitt.

"Ich lehte nicht, ich erzähle," damit schloß ich ben ersten Abschnitt meiner Betrachtungen über bas genannte Wert; nun aber kind ich, nun dem Standpunkt worand ich beurtheilt werden mochte noch näher zu bestimmen, rathsam, die Worte eis wed Franzosen dier vorzusehen, welche besser als irgend etwas Anderes die Art womit ich mich versstündlich zu machen suche, turzlich aussprechen möchten.

"Es gibt gestreiche Männer, die eine eigene Art des Vortrags haben; nach ihrer Weise sangen ste an, sprechen zuerst von sich sellst und machen sich nur ungern von ihrer personlichteit lod. Ehr sie euch die Resultate ihres Nachbenkens vortragen, fühlen sie ein Bedurstiß erst aufzugählen, wo und wie bergleichen Betrachtungen ihnen zuermen."

Berbe mir defhalb in biefem Sinne zugegebem,

ben Gang ber Spfcfichte jener Wissenschaften, benen ich meine Jahre gewihnet, ohne weitere Anmaßung, spuckromikisch mit meinem Leben, freilichnur im Macemeinsten zu besandeln.

Hiernach also ware zu erwähnen, wie feith ein: Anklang der Naturgrschichte, unbestimmt aber einsbringlich, auf mich gewirkt hat. Geaf Buffont gab, genade in meinem Geburtsjahr 1749, dene erken Theil seiner Histoire Naturelle heraus underregte großen Antheil unter den Bamals französischer Einwisdung sehr zugänglichen Deutschen. Die Bande solgten jahrweise und so begleitete das Interesse einer gebildeten Gesellschaft mein Wachderthum, ohne daß ich mehr als den Namen dieses bedeutendem Wannes, so wie die Namen seiner ensinenten Leitgenossen, wäre gewahr morden.

Graf Buffon, gebouen 1707. Dieser vorzigsliche Main: hatte eine heitere freis Uebensicht, Lustum Leben und Froude am Lebendigen des Dasaus'; froh interessier er sich für alles was da ist. Lebetwatur, Weltmann hat er burchuns den Wansch im Belehren zu gefallen, im Unterrichten sich einzuschweicheln. Seine Barkellungen find-mehr Schilderungen wir Weschreibungen; er sührt die Eraatur in ihner Sauzheit: vor., desonders gern in Begug: unsichen Wenschap, deswagen er diesem die Handthiere gleich folgen läst. Er bemächtigt sich untes Bekannten; die Maturforscher nicht allein wells er zu nuben, der Respikate aller Reisauben versteht er fich zu bebienen. Man fieht ihn in Paris, bem großen Mittelpunkte ber Wiffenschaften als Inteudanten bes schon bedeutenden königlichen Cabinets, begunstigt im Aeußern, wohlhabend, in den Grasenstand erhoben und fich auch so vornehm als anmuthig gegen seine Leser betragend.

Muf biefem Standpunkt weiß er fic aus bem Einzelnen bas Umfaffenbe zu bilben, und wenn er auch, was und bier gunachft berührt, in bem gweyten Band Seite 544 nieberidreibt : "Die Arme bes Meniden gleichen auf feine Beife ben Borberfußen ber Thiere, fo wenig als ben Rlugeln ber Bogel" - fo fpricht er, im Ginne ber naturlich binblidenben, die Gegenstande wie fie find aufneb: menden Menge. Aber in feinem Innern entwidelt fich's beffer, benn im vierten Banbe Seite 379 fagt er: "es gibt eine urfpringliche und allgemeine Borgeidnung, bie man febr weit verfolgen fann," und fomit bat er bie Grundmarime ber pergleichenben Naturlebre ein für allemal festgefest. . Man verzeihe biefe fluchtigen, faft frevelhaft eilenben Borte, womit wir einen fo verbienten Mann vorüberführen; es ift genng uns zu über= geugen, bag, ungeachtet ber grangenlofen Gingeln= beiten, benen er fich bingibt, er nicht verfehlte, ein Umfaffenbes anzuerkennen. Gewiß ift, wenn wir jest feine Berte burchgeben, fo finden wir, bağ er aller Sauptprobleme fich bewußt war, mit welchen die Naturlebre fic befchaftigt, ernftlich bemüht, sie, wenn auch nicht immer glüdlich, aufgulosen; babei leidet die Ehrfurcht, die wir für ihn empsinden, lnicht im mindesten, wenn man einssieht, daß wir Späteren, als hätten wir manche der dort ausgeworfenen Fragen schon vollsommen gelöst, nur allzu frühzeitig triumphiren. Dem allem ungeachtet mussen wir gestehen, daß wenn er sich eine höhere Ansicht zu gewinnen suchte, er die Hülfe der Einbildungstraft nicht verschmähte; wodurch denn freilich der Beisall der Welt mertlich zunahm, er aber sich von dem eigentlichen Element, woraus die Wissenschaft gebildet werden soll, einigermaßen entsernte, und diese Angelegenheiten in das Feld der Rhetoris und Dialektis hinüberzussühren schien.

Suchen wir in einer fo bedeutenden Sache immer bentlicher ju werden;

Graf Buffon wird als Oberauffeher bes Jardin du Roi angestellt; er foll eine Ausarbeitung bet Naturgeschichte barauf grunden. Seine Tendenz geht in bas Ganze, insofern es lebt, in einander wirkt und fich besonders auf den Menschen bezieht.

Fur bas Detail bedarf er eines Gehulfen und beruft D'Aubenton, einen Landsmann.

ζ.

Diefer fast bie Angelegenheit von der entgegengesehten Seite, ift ein genauer scharfer Anatomiter. Dieses Fach wird ihm viel schuldig, allein er halt fich dergestalt am Einzelnen, daß er anch das Rachstvermandte nicht aneinander fügen mag.

- Leiber veranlast diese gang verschiedene Be= bandlungsart auch zwifden biefen beiden Dannern eine nicht beraustellende Trennung. Die fie fichauch mag enticbieden haben, genug, D'Aubenton nimmt feit bem Jahre 4768 feinen Theil mehr an ber Buffon'ichen Naturgeichichte, arbeitet aber emfia für fic allein fort; und nachdem Buffon im boben Alter abgegangen, bleibt ber gleichfalls bejahrte D'Aubenton an feiner Stelle und giebt fich in Geoffron de St. Silaire einen jungenn Mitarbeiter beran. Diefer wunfct fic einen Gefallen und findet ibn in Euvier. Sonderbar genug, bag fic in biefen beiben, gleichfalls bocht verbienten Mannern im Stillen bie gleiche Differeng entwickelt. nur auf einer boberen Stufe. Cuvier balt fich ent= fcieben und in einem foftematifd ordnenden Ginne an's Einzelne; benn eine großere Ueberficht leitet foon und nothigt au einer Methobe der Aufftel= lung. Geoffron, feiner Denfart gemaß, fucht in's Sauge ju bringen, aber nicht mie Buffon in's Borbandene, Beftebende, Musgebilbete, fonbern in's Birtende, Berbende, fic Entwidelnde. Und fo nabrt fich beimlich der abermalige Widerftreit und bleibt langer verborgen ale ber altere, indem bobere gesellige Bildung, gewiffe Convenienzen, fdweigende Schonungen den Ausbruch ein Jahr nach-dem audern binhalten, bis benn doch endlich eine geringe Beranlaffung, bie nach außen und inuen tunklich getrenute Elettricitat ber Leibner Riafche, den geheimen Zwiefpalt durch eine gewattige Explosion offenbart.

Kahren wir jedoch fort, über fene vier fo oft genannten und in ber Naturmiffenschaft immer mieber zu nennenden Manner unfre Betrachtungen anzustellen, menu mir und auch einigermaßen mieberholen follten; benn fie find es, bie, allen übrigen unbeschabet, als Stifter und Beforberer ber frangofifden Naturgefdicte vorleuchten und ben Rern bilben, aus welchem fich fo manches Bun-Schenswerthe gludlich bervorthut; feit fast einem Nahrhunderte ber wichtigen Unftalt vorgefest, biefelbe permebrend, benubend und auf alle Beife Die Naturgeschichte forbernd, die fonthetische und anglytifche Behandlungeweise ber Wiffenschaft reprafentirend. Buffon nimmt bie Außenwelt, wie er fie findet, in ihrer Mannichfaltigfeit als ein aufammengehorenbes, bestehendes, in mechselseitigen Bezugen fich begegnendes Gange. D'Aubenton. als Anatom, fortwährend im Trennen und Sondern begriffen, butet sich irgend bas mas er einzeln. gefunden, mit einem andern aufammenaufugen. forgfattig ftellt er alles neben einander bin, mißt und beschreibt ein jedes für fich.

In bemfelben Sinne, nur mit mehr Freiheit und Umficht, arbeitet Euvier; ihm ift die Sabe verlieben, granzenlofe Einzelnheiten zu bemerten, zu unterscheiben, unter einander zu vergleichen. fie gu ftellen, gu ordnen und fich bergeftalt großes Werbienft gu erwerben.

Aber auch er hat eine gewisse Apprehension gegen eine hohere Methode, die er denn doch selbst nicht entbehrt und, obgleich unbewußt, dennoch anwendet; und so stellt er in einem hoheren Sinne die Eigenschaften D'Aubenton's wieder dar. Eben so mochten wir sagen, daß Geoffrop einigermaßen auf Busson zurückweist. Denn wenn dieser die große Synthese der empirischen Welt gelten läßt und in sich aufnimmt, sich aber zugleich mit allen Merkmalen, die sich ihm zum Behuf der Unterscheidung darbieten, bekannt macht und sie benutt, so tritt Geoffrop bereite der großen abstracten von jenem nur geahneten Einheit näher, erschrickt nicht vor ihr und weiß, indem er sie aussaft, ihre Ableitungen zu seinem Wortheil zu nuben:

Vielleicht kommt ber Fall in der Geschichte bes Wissens und ber Wissenschaft nicht wieder vor, daß an dem gleichen Ort, auf eben derselben Stelle, in Bezug auf dieselben Gegenstände, Amt und Psicht gemäß, durch so lange Zeit eine Wissenschaft, im beständigen Gegensaße, von so bochst bedeutenden Männern wäre gefördert worden, welche, anstatt durch die Einheit der ihnen vorgelegten Ausgabe sich zu einer gemeinsamen Bearbeitung, wenn auch aus verschiedenen Gesichtspunkten, einzladen zu lassen, nicht durch den Gegenstand, sonzbern durch die Art ihn anzusehen, bis zu seindseitischen dem Geschstelleibe

ŧ

gem Wiberstreit hingeriffen gegen einander auftreten. Ein so merkwürdiger Fall aber muß und allen, muß der Wiffenschaft selbst zum Besten gereichen! Möge doch jeder von und bei dieser Gelegenheit sagen, daß Sondern und Verknüpsen zwey unzertrennliche Lebensacte sind. Vielleicht ist es besser gesagt: daß es unerläßlich ist, man möge wollen oder nicht, aus dem Ganzen in's Einzelne, aus dem Einzelnen in's Ganze zu gehen, und je lebendiger diese Functionen des Geistes, wie Aus und Einathmen, sich zusammen verhalten, desto besser wird für die Wissenschaften und ihre Freunde gesorgt sepn.

Wir verlaffen biefen Puntt, um barauf wieber gurudjutebren, wenn wir nur erft von benjenigen Mannern gesprochen haben, die in ben flebziger und achtziger Jahren bes vorigen hunderts uns auf bem eigens eingeschlagenen Bege forberten.

Petrus Camper, ein Mann von gang eige nem Beobachtungs : und Berknupfungs-Geifte, ber mit bem aufmerkfamen Beschauen zugleich eine gludliche Nachbildungsgabe verband und so; durch Reproduction des Erfahrenen, dieses in fich seilette und sein Nachdenken durch Selbstthatigkeit au schaffen mußte.

Seine großen Berbienfte find allgemein anertannt; ich ermabne bier nur feiner Facial-Linie, wodurch das Borriden der Stirn, als Gefaß des geistigen Organs, über die untere mehr thierische Bilbung aufdaulicher und bem Rachbenten angeeigmeter monben.

Geoffron gibt ihm das herrliche Zeugniß Seite 149 in der Note: "Ein weitumfassender Seist; hochgebildet und immerfort nachdenkend; er hatte von der Uebereinstimmung organischer Spsteme so ein lebhastes und tieses Gesühl, daß er, mit Vorziebe, alle außerordentlichen Fälle aufsuchte, wo er einen Anlaß sände, sich mit Problemen zu beschäftigen, eine Gelegenheit Scharssinn zu üben, um sogenannte Anomalien auf die Negel zurüczusühren." Und was ließe sich nicht alles hinzusügen, wenn hier mehr als Andeutung sollte geliesert werden!

hier mochte nun der Ort sepn zu bemerken, daß der Naturforscher auf diesem Wege am ersten und leichtesten ben Werth, die Murde des Gesehes, der Megel erkennen kernt. Sehen wir immersort nur das Geregelte, so denken wir, es musse so sehen, von jeber sep es also bestimmt und despuegen stationär. Sehen wir aber die Abweichungen, Misbildungen, ungeheure Misgestalten, so erkennen wir: daß die Regel zwar sest und ewig, aber zugleich kebendig sep, daß die Wesen, zwar nicht and derselben hersons, aber doch innerhalb derselben sich in's Unstantiche umbilden konnen, jederzeit aber, wie mit Ingeln zurückgehalten, die unausweichliche Herzschaft des Gesehes anerkennen mussen.

Samuel Thomas Sommering, warb durch Camper angeregt. Ein hochft fabiger, jum Schauen. Bemerten, Denten, aufgewedter lebenstiger Seift. Seine Arbeit über das Jehirn und der hochk flunige Ansspruch: der Mensch unterscheibe fich von den Thieren hauptsächlich dadurch, daß die Masse seines Gehirns den Complex deralbrigen Nerven in einem hohen Grad überwiege, welches dei den übrigen Thieren nicht statt habe, war bocht folgereich.

Und was gewann nicht, in jener empfänglichen Beit, ber gelbe Fled im Mittelpunkte ber Retina für eine Theilnahme! Wie viel wurden, in der Folge, die Sinnedorgane, das Auge, das Ohr feinem Einblid, feiner nachbildenden Sand fonlbig!

Sein Umgang, ein briefliches Berhaltnis ju ihm, war burchaus erwedend und fordernd. Ein neues Factum, eine frische Ansicht, eine tiefere Erwägung, wurden mitgetheilt und jede Birksamzeit aufgeregt. Alles Aufteimende entwidelte fich schnell und eine frische Jugend ahnete die hindermige nicht die sich ihr entgegenzustellen auf dem Bege maren.

Johann Seinrich Mert, als Rriegszahlsmeister im Seffendarmftabtischen angestellt, verbient auf alle Weise hier genannt zu werden. Er war ein Rann von unermubeter geistiger Thatigteit, bie sich nur beswegen nicht durch bedeutende Birtungen auszeichnete, weil er, als talentvoller Dis

ţ

ł,

lettant, nach allen Seiten hingezogen und getrieben murbe. Auch er ergab fic ber vergleichenden Anatomie mit Lebhaftigfeit, wo ihm benn auch ein zeichnerisches Talent, bas fich leicht und bestimmt auszubruden mußte, gludlich zu Sulfe fam.

Die eigentliche Beranlassung jedoch hierzu gaben die merkwirdigen Kossilien, auf die man in jener Zeit erst eine wissenschaftliche Ausmertsamkeit richtete, und welche mannichfaltig und wiederholt in der Flußregion des Rheins ausgegraben wurden. Mit habsuchtiger Liebhaberep bemächtigte er sich mancher vorzuglichen Eremplare, deren Sammlung nach seinem Ableben in das großherzoglich hessische Museum geschafft und eingeordnet und auch daselbst durch den einsichtigen Eustos von Schleiermacher sorgskitig verwahrt und vermehrt worden.

Mein inniges Verhaltniß zu beiden Mannern steigerte zuerst bei personlicher Befanntschaft, sodann durch fortgesette Correspondenz, meine Neigung zu diesen Studien; deshalb suchte ich, meiner
angebornen Anlage gemäß, vor allen Dingen nach
einem Leitsaden, oder, wie man es auch nennen
möchte, nach einem Punft, wovon man ansginge,
eine Marime an der man sich halten, einen Kreis,
aus welchem nicht abzuirren ware.

Ergeben fich nun hentiges Tags in unferem Felbe auffallenbe Differenzen, so ift nichts naturlicher, als daß biese bamals fich noch mehr und ofter herporthun mußten, weil jeder, von seinem Standpunkt ausgehend, jedes zu feinen 3meden, alles zu allem nühlich anzuwenden bemuht war.

Bei ber vergleichenden Anatomie im weitesten Sinne, insofern sie eine Morphologie begründen sollte, war man benn doch immerfort so mit den Unterschieden, wie mit den Uebereinstimmungen beschäftigt. Aber ich bemerkte gar bald, daß man sich bisher ohne Methode nur in die Breite bemüht habe; man verglich, wie es gerade vorkam, Thier mit Thier, Thiere mit Thieren, Thiere mit Menschen, worand eine unibersehbare Beitlauftigkeit und eine sinnebetändende Berworrenheit entstand, indem es theils allenfalls paste, theils aber ganz und gar sich nicht fügen wollte.

Nun legt' ich die Bucher bei Seite und ging unmittelbar an die Natur, an ein übersehbares Thierstelett; die Stellung auf vier Füßen war die entschiedenste und ich fing an von vorne nach hinten, der Ordnung nach, zu untersuchen.

Sier fiel ber Zwischenknochen vor allen, als ber vorberfte in die Augen, und ich betrachtete ihn baber burch die verschiedensten Ehiergeschlechter.

Aber gang andere Betrachtungen wurden eben bagumal rege. Die nabe Verwandtschaft bes Affen zu bem Menschen nothigte ben Naturforscher zu peinlichen Ueberlegungen, und ber vortreffliche Camper glaubte ben Unterschied zwischen Affen und Menschen barin gefunden zu haben, bag jenem ein

Swifdentnoden ber obern Kinnlade gugetheilt fep,

diesem aber ein folder fehle.

Ich fann nicht ausbruden, welche schmerzliche Empfindung es mir war, mit demjenigen in entschiedenem Gegenfaß zu stehen, dem ich so viel schulbig geworden, dem ich mich zu nahern, mich als feinen Schuler zu bekennen, von dem ich alles zu lernen boffte.

Wer sich meine damaligen Bemühungen zu verzegenwärtigen die Absicht hätte, sindet, was schriftslich versaft worden, in dem ersten Bande dessen, was ich zur Morphologie geliesert habe; und welche Mühe man sich gegeben, auch bildlich, worauf doch alles ankommt, die verschiedenen abweichenden Gestalten jenes Anochens zu verzeichnen, läßt sich nunmehr aus den Verhandlungen der kaiserlich Leopoldinisch Sarolinischen Akademie der Naturforscher ersehen, wo sowohl der Text wieder abgedruckt, als die dazu gehörigen, lange Jahre im Versborgenen gebliebenen Taseln freundlichst ausgenommen worden. Beides sindet sich in der ersten Absteilung des funfzehnten Bandes.

Doch ehe mir jenen Band aufschlagen, hab ich noch etwas zu erzählen, zu bemerken und zu betennen, welches, wenn es auch nicht von großer Bebeutung ware, boch unseren strebenben Nachkom-

men jum Bortheil gereichen fann.

Nicht allein bie gang frifche Jugend, fondern auch ber fcon herangebilbete Mann wirb, fobalb

ihm ein pragnanter folgerechter Gebante aufgegangen, fich mittheilen, bei andern eine gleiche Dentweife aufregen wollen.

Ich mertte baber ben Diffariff nicht, ba ich bie Abbandlung, die man fo eben finden wird, in's Lateinische überfest, mit theile umriffenen, theile ausgeführten Beiduungen ausgeftattet, an Deter Camper zu überfenden die unbefonnene Gutmitbia: feit batte. 3ch erhielt darauf eine febr ausführliche, wohlmollende Antwort, worin er die Aufmertfam: feit, bie ich biefen Gegenftanben gefchenft, bodlich lobte; die Beidnungen amar nicht misbilligte, mie aber folde Gegenftande beffer von ber Ratur abinnehmen feven, auten Rath ertheilte und einige Portheile zu beachten gab. Er ichien fogar über biefe Bemubung etwas vermundert, fragte ob ich biefes Seft etwa abgedruckt baben wollte, zeigte bie Sowierigfeiten wegen ber Aupfer umftandlich an, auch die Mittel fie ju überminden. Genng er nahm als Bater und Gonner allen billigen Antheilan ber Gede.

Aber davon war nicht die geringste Spur daß er meinen Zwed bemerkt habe: seiner Meinung entgegen zu treten und irgend etwas Anderes als ein Programm zu beabsichtigen. Ich erwiderte bescheiden und erhielt noch einige ansführliche wohle wollende Schreiben, genau besehen, nur materiellen Inhalts, die sich aber keineswegs auf meinen Iwed bezogen, dergestalt, das ich zulett, da diese eine

geleitete Berbindung nichts fordern konnte, fie ruhig fallen ließ, ohne jedoch daraus, wie ich wohl hatte follen, die bedeutende Erfahrung zu schöpfen, daß man einen Meister nicht von seinem Irrthum überzeugen konne, weil er ja in seine Meisterschaft aufgenommen und dadurch legitimirt ward.

Berloren find leiber, mit fo vielen andern Documenten, jene Briefe, welche ben tuchtigen Buftand jenes hohen Mannes und zugleich meine glaubige jungerhafte Deferenz fehr lebhaft vergegenwartigen mußten.

Aber noch ein anderes Mifgeschied betraf mich: ein ausgezeichneter Mann, Johann Friedrich Blumenbach, ber sich mit Glud ber Naturwissenschaft gewidmet, auch besonders die vergleichende Anatomie burchzuarbeiten begonnen, trat in seinem Compendium derselben auf Campers Seite und sprach dem Menschen den Zwischenknochen ab. Meine Verlegenheit wurde dadurch auf's höchste gesteigert, indem ein schahbares Lehrbuch, ein vertrauenewurdiger Lehrer, meine Sesunungen, meine Absichten burchaus beseitigen sollte.

Aber ein so geistreicher, fort untersuchender und denkender Mann konnte nicht immer bei einer vorgefaßten Meinung verharren und ich bin ihm, bei traulichen Berhaltniffen, über diefen Puntt, wie über viele andere, eine theilnehmende Belehrung schuldig geworden, indem er mich benachrichtigte, daß ber Zwischenknochen bei wassertopfigen Aindern von der obern Ainnlade getrennt, auch bei dem doppelten Wolfdrachen als tranthaft abgefondert sich manifestire.

Nun aber tann ich jene, damals mit Protest gurudgewiesenen Arbeiten, welche so viele Jahre im Stillen geruht, hervorrusen und für dieselben mir einige Ausmertsamkeit erbitten.

Auf die ermähnten Abbildungen habe ich mich zunächft volltommener Deutlichteit wegen zu berufen, noch mehr aber auf das d'Altonische große ofteologische Wert hinzubeuten, wo eine weit größere, freiere, in's Ganze gehende Uebersicht zu gewinnen ist.

Bei allem biefem aber hab' ich Urfache, ben Lefer zu ersuchen, sämmtliches bisher Gesagte und noch zu Sagende, als mittelbar oder unmittelbar bezüg, lich auf den Streit jener beiden trefflichen franzosisschen Naturforscher, von welchem gegenwärtig immer die Rede bleibt, durchaus anzusehn.

Sodann darf ich vorausseten, man werbe jene fo eben bezeichneten Tafeln vor fich zu nehmen und fie mit und burchzugeben geneiat fenn.

Sobald man von Abbildungen fpricht, versteht sich, daß eigentlich von Seftalt gehandelt werde, im gegenwärtigen Falle aber sind wir unmittelbar auf die Function der Theile hingewiesen; denn die Sestalt steht in Bezug auf die ganze Organisation, wozn der Theil gehört, und somir auch auf die Außenwelt, von welcher das vollkändig organisate.

Befen als ein Theil betrachtet werden muß. 3m biefem Sinne also gehen wir ohne Bedeuten weiter zu Werke.

Auf der erften Tafel feben wir diefen Ruschen. melden wir als ben vorberften bes gangen Ebiers baues' erfennen, auf verschiedene Beise gestaltet? eine nabere Betrechtung last und bemerten, bas durch ibn die notbigfte Nabrung bem Ebier augeeig: net werbe: fo verfcbieben baber die Rabrung, fo verschieden wird anch diefes Organ gestaltet fenn. Bei bem Reb finden mir einen leichten gabnlofen Indernen Bugel, um Grasbalmen und Blattameige magig abgurupfen. An bem Debfen feben wir ungefabr biefelbige Geftalt, nur breiter, plum= per, fraftiger, nach Maggabe ber Beburfniffe bee Gefcopfes. In ber britten Rigur baben mir bas Ramel, welches ichafartia eine gewiffe beinab mon-Arofe Uneutschiedenbeit zeigt, so daß der Zwischen= Inochen von ber abern Rinnlade, Schneiberahn bom Ediabn, faum ju unterfcheiben find.

Auf ber zwepten Tafel zeigt fich bas Pferd mit einem bedeutenben Zwischentnochen, feche abgefumpfte Schneidezähne enthaltend; ber bier, bet einem jungen Subject, unentwickelte Ectzahn ist ber obern Kinnlade vollfommen zugerigner.

Bemertensmerth ift an der zwepten Figur bersfelben Tafel die obere Kinnlade des Sus babirusen von der Seite betrachtet; bier sicht man in der obern Kinnlade den wunderbaren Edzahn gang eis

gentlich enthalten, indem deffen Albeole an den schweinartig bezahnten Imischenkiefer kaum anstreist und nicht die mindeste Einwirkung auf deuselben bemerken läst.

Muf ber britten Lafel fchenken wir unfere Aufmertfamteit der britten Rigur, bem Bolfegebif. Der porgeschobene, mit feche tuchtigen icharfen. Soneibegabnen verfebene Amifchenfnochen unterfcheibet fic an Rigur b durch eine Sutur febr beutlich von ber obern Kinnlade und läßt. obaleich febr pergefcoben, bie genaue Nachbarichaft mit bem Edgabne erfeben. Das lowengebis, mehr aufammen= gezogen, gabntraftiger und gewaltsamer, geist iene Unterscheibung und Nachbaricaft noch genauer. Des Gisbars gleiches Borbergebis, machtia, aber unbehalflich, plump, eine darafterlofe Bilbung. auf alle Kalle weniger jum Ergreifen als jum Ber-Inirfchen fabig; bie Canales palatini breit und offen; von jener Sutur aber feine Spur, Die man jeboch im Geifte geichnen und ihr ben Lauf anweifen wirb.

Auf der vierten Tafel Trichecus rosmarus gibt zu mancherlei Betrachtungen Aulaß. Das große Uebergewicht der Edzähne gebietet dem Zwischenstnochen zurückutreten, und das widerwärtige Gesschöpf erhält dadurch ein menschenähnliches Aussehen. Fig. 1 eines schon erwachsenen Thieres vertleinerte Abzeichnung, läßt den abgesonderten Zwischenlungen deutlich sehen; auch beobachtet man

wie die machtige, in der obern Kinnlade gegrundete Burgel, bet fortwachsendem hinaufstreben, eine Art Geschwulft auf der Bangenstäche hervorbrachte. Die Figuren 2 und 3 find nach einem jungen Thiere gleicher Größe gedildet. Bei diesem Exemplar ließ sich der Zwischenknochen völlig von der obern Kinnlade sondern, da alsdann der Edzahn in seiner, der obern Kinnlade ganz allein angehörigen Alveole ungestört zurückbleibt.

Nach allem biesem durfen mir tubnlich behaupten, daß der große Elephantenzahn gleichfalls in der obern Kinnlade wurzele; wobei wir zu bedenten haben, daß bei der ungeheuren Forderung, die bier an die obere Kinnlade geschieht, der benachbarte Zwischenknochen, wo nicht zur Bildung der ungeheuren Alveolen, doch zu beren Verstärtung eine Lamelle hergeben sollte.

So viel haben wir bei forgfältiger Untersuchung mehrerer Eremplare auszufinden geglaubt, wenn auch icon, die im 14. Bande vorgestellten Schadelabbilbungen hierin feine Entscheidung berbeiführen.

Denn hier ift es, wo uns ber Genius der Analogie, als Schuhengel, jur Seite fteben moge, bamit wir eine an vielen Beispielen erprobte Wahrbeit nicht in einem einzigen, zweifelhaften Fall vertennen, sondern auch ba dem Geset gebührende Ehre erweisen, wo es sich uns in det Erscheinung entziehen möchte.

Auf ber fünften Tafel ist Affe und Mensch ein=

ander entgegengestellt. Bas den letteren betrifft, so ist, nach einem besonderen Praparat, Trenunng und Verschmelzung des gedachten Anochens deutlich genug angegeben. Vielleicht waren beide Gestalten, als Liel der ganzen Abhaudlung, mannichsaltiger und klarer abzubilden und gegen einander zu stellen gewesen. Aber gerade zuleht, in der prägnantesten Zeit, stockte Neigung und Thätigkeit in jenem Fache, so daß wir schon bankbar anerkennen mussen, wenn eine hochzuverehrende Societät der Naturforscher diese Fragmente ihrer Ausmerksamsteit wurdigen und das Andenken redlicher Bemühungen in dem ungerstörbaren Körper ihrer Acten aussewahren wollen.

Noch aber muffen wir unfere Lefer um fortges febte Aufmertfamteit bitten, benn, von herrn Geoffron felbft veranlaßt, haben wir noch ein anberes Organ in eben biefem Sinne zu betrachten.

Die Natur bleibt ewig respectabel, ewig bis auf einen gewissen Punkt erkennbar, ewig bem Berkanbigen brauchbar. Sie wendet und gar mannichfaltige Seiten zu; was sie verbirgt, beutet sie wenigkens an; dem Beobachter wie dem Denker gibt sie vielfaltigen Anlaß, und wir haben Ursache, kein Mittel zu verschmahen, wodurch ihr Aeußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres grundlich zu erforschen ist. Wir nehmen daher zu unsern Bweden ohne weiteres die Function in Schuß.

Function, recht begriffen, ift bas Dafeyn in

Thatigleit gebacht, und fo beschäftigen wir und, von Geoffrop selbst aufgerufen, mit dem Urme des Menschen, mit ben Borderfußen bes Thieres.

Ohne gelehrt scheinen zu wollen, beginnen wir von Aristoteles, hippotrates und Galen, nach bem Bericht des lehteren. Die heiteren Griechen schrieben der Natur einen allerliedsten Berkand zu. Habe sie doch alles so artig eingerichtet, daß man das Sanze immer volltommen finden musse. Den traftigen Thieren verleihe sie Rlauen und Hörner, den schwächeren leichte Beine. Der Mensch aber sep besonders versorgt, durch seine vielthätige Hand, wodurch er statt Hörner und Rlauen sich Schwert und Spieß anzuschaffen wisse. Eben so ist der Zweck, warum der Mittelsinger länger sep als die übrigen, recht lustig zu vernehmen.

Wollen wir jedoch nach unferer Art weiter forts schreiten, muffen wir das große b'Altonische Werk vor und legen und aus deffen Reichthum die Bestege zu unsern Betrachtungen entnehmen.

Den Vorderarm des Menschen, die Verbindung besselben mit der haud und welche Wunder hier geleistet werden, nehmen wir als allgemein bekannt au. Es ist nichts Geistiges, was nicht in diesen Bereich siele.

Betrachte man hiernach die reißenden Thiere, wie ihre Rlauen und Rrallen nur jum Aneignen der Rahrung geschickt und geschäftig sind, und wie sie, außer einigem Spieltrieb, dem Zwischenkno-

den untergeordnet und bie Anechte bes Fregwert-

Die funf Finger sind bei dem Pferde in einen Suf geschlossen wir sehen dies in geistiger Anschauung, wenn uns nicht auch einmal, durch irzend eine Monstrosstat, die Theilbarteit des Hufes in Finger davon überzeugte. Dieses eble Geschöpf bedarf teines gewaltsamen Ansichteißens seiner Nahrung; eine luftige nicht allzuseuchte Weide befördert sein freies Dasenn, welches eigentlich nur einer gränzenlosen Bewegung von hin: und herzschwärmendem behäglichem Muthwillen geeignet zu sepn scheint; welche Naturbestimmung denn auch der Mensch zu gebrauchen und leidenschaftlichen Sweden gar wohl zu gebrauchen weiß.

Betrachten wir nun diesen Theil anfmerklam, durch die verschiedensten Chiergattungen, so finden wir daß die Bollkommenheit desselben und seiner Functionen zunimmt und abnimmt, je nachdem Pronation und Supination mehr oder weniger leicht und vollkändig ausgeübt werden kann. Solichen Bortheil besihen, in mehr oder minderem Grade, gar viele Thiere; da sie aber den Borderzarm nothwendig zum Stehen und Fortschreiten benuhen, so eristiren sie die meiste Zeit in der Pronation, und da auf diese Weise der Radius mit dem Daumen, welchem er organisch verbunden ist, nach innen gekehrt wird, so wird berselbe, als den eigentlichen Schwerpunkt bezeichnend, nach

Beichaffenheit ber Umftande bebeutenber, ja zulest fast alleinig an feiner Stelle.

Bu ben beweglichten Vorderarmen und ben geschicktesten Sanden tonnen wir wohl die des Eichhornchens und verwandter Nagethiere zählen. Ihr
leichter Korper, insosern er zur aufrechten Stellung mehr oder weniger gelangt, und die hupfende Bewegung, lassen die Vorderhande nicht plump werden. Es ist nichts anmuthiger anzusehen, als das Sichhornchen, das einen Tannzapsen abschält; die mittlere Saule wird ganz rein weggeworfen, und es wäre wohl der Beodachtung werth, ob diese Geschöpse nicht die Samenförner, in der Spiralfolge, wie sie sich entwicklt haben, abknuspern und sich zueignen.

Sier tonnen wir ichidlich ber briden vorftebens ben nagezahne Diefer Familie gebenten, die im Zwischenknochen enthalten auf unfern Lafeln nicht bargestellt worben, aber besto mannichfaltiger in ben b'Altonischen Geften vorgeführt finb.

Sochft merkwirdig scheint es zu sepn, daß durch eine geheimnisvolle Uebereinstimmung, bei vollsommener Thatigteit der Sand, auch zugleich die Borberzähne eine höhere Cultur betommen. Denn während diese bei andern Thieren die Nahrung ergreisen, so wird sie hier von den Sanden auf gesschiete Weise zum Mund gebracht, wodurch nunmehr die Jahne bloß zum Nagen determinirt werben, und so dieses einigermaßen technisch wird.

hier aber werben wir in Bersuchung geführt, jenes griecische Dictum nicht sowohl zu wiederholen, als weiterschreitend abzuändern. "Die Thiere werden von ihren Gliedern tyrannistet," möchten wir sagen, indem sie sich zwar derselben zu Berlängerung und Fortpstanzung ihres Dasepns ohne weiteres bedienen; da jedoch die Thätigseit einer jeden solchen Bestimmung, auch ohne Bedursis, immer fortwährt, so mussen beshalb die Nagethiere, wenn sie gesättigt sind, zu zerstoren anfangen, bis endlich diese Tendenz durch den Biber ein Analogon vernünftiger Architestonis hervorbringt.

- Doch auf diese Beise durfen wir nicht fortfahren, weil wir und in's Grangenlose verlieren mußten,

begmegen wir und tury jufammenfaffen.

Die das Thier sich immer weiter jum Stehen und Seben bestimmt fühlt, besto mehr wird der Radius an Kraft zunehmen, dem Korper der Ulna von feiner Maffe abzieben, so daß diese zulest fast perschwindet und nur das Olekranon als nothwen digste Articulation mit dem Oberarme übrig bleibt. Sebe man die vorliegenden d'Altonischen Bildniffe burch, so wird man hierüber gründliche Betrachtungen anstellen, und immer zulest an diesem Theil, und anderen, das Dasopn, das sich durch die Gestalt hervorthut, in lebendiger, verhältnismäßiger Function erblicken.

Run aber haben mir bes Falles ju gebenten, wo noch hinreichende Andentung bes Organs abrig Wefen als ein Theil betrachtet werden muß. In biefem Sinne also gehen wir ohne Bedenken weiter zu Werke.

Muf ber erften Tafel feben wir biefen Rnochen, melden wir als ben vorberften bes gangen Ebierbaned'erfennen, auf verschiebene Beife gestaltet! eine nabere Betrachtung last und bemerten, bat burd ibn bie notbigfte Nabrung bem Ebier augeeignet merbe: fo verfcbieben baber bie Rabrung. fo verschieden wird anch biefes Organ gestaltet fenn. Bei bem Reb finden mir einen leichten gebnlofen Indernen Bagel, um Grasbalmen und Blattameige maßig abgurupfen. An bem Dofen feben mir ungefabe biefelbige Geftalt, nur breiter, plum= per, fraftiger, nach Maggabe ber Bedurfuiffe bes Gefcopfes. In ber britten Rigur baben wir bas Ramel, welches ichafartig eine gewiffe beinab mon= ftrofe Unentschiedenbeit zeigt, so daß der Zwischen= Inochen von ber obern Rinnlade, Schneiberabm Dom Ediabn, faum ju unterfcheiben find.

Auf ber zwepten Tafel zeigt fich das Pferd mit einem bebeutenden Zwischenknochen, feche abgeftumpfte Schneidezähne enthaltend; der hier, bei einem jungen Subject, unentwickelte Ectzahn ist der obern Ainvlade pollfommen zugeeignet.

Bemertenswerth ift an ber zwepten Kigur bersfelben Tafel bie obere Kinnlade des Sus babiruses von der Seite betrachtet; hier sieht man in der vbern Kinnlade ben wunderbaren Eczahn gang eis

gentlich enthalten, indem dessen Alveole an den schweinartig bezahnten Zwischenkieser kaum anstreist und nicht die mindeste Einwirkung auf denselben bemerken läßt.

Muf ber britten Tafel fchenken wir unfere Aufmertfamteit der dritten Rigur, bem Bolfegebif. Der porgeicobene, mit feche tuchtigen icharfen. Soneiberabnen verfebene Bwifdeninoden unterfcheibet fic an Rigur b burch eine Sutur febr beutlich von ber obern Kinnlade und läßt, obgleich febr vergeschoben, bie genaue Nachbarichaft mit bem Edsabne erfeben. Das Lowengebig, mehr gufammen= derogen, sabntraftiger und gewaltfamer, zeigt jene Unterfdeibung und Nachbarfdaft noch genauer. Des Cisbars gleiches Borbergebig, machtig, aber unbebulflich, plump, eine darafterlofe Bilbung, anf alle Ralle meniger sum Ergreifen als jum Ber-Iniriden fabig; bie Canales palatini breit und offen; von jener Gutur aber teine Spur, die man jeboch im Geifte geichnen und ihr ben Lauf anweis fen wird.

Auf der vierten Tafel Trichecus rosmarus gibt zu mancherlei Betrachtungen Aulas. Das große Uebergewicht der Edzähne gebietet dem Zwischenstnochen zuruchzutreten, und das widerwärtige Gesschopf erhält dadurch ein menschenähnliches Aussehen. Fig. 1 eines schon erwachsenen Thieres verstleinerte Abzeichnung, läßt den abgesonderten Zwischenlnochen deutlich sehen; auch beobachtet man

wie bie machtige, in ber obern Kinnlade gegrün: bete Burzel, bet fortwachsendem hinaufstreben, eine Art Geschwulft auf der Wangenstäche hervorbrachte. Die Figuren 2 und 3 find nach einem jungen Thiere gleicher Größe gebildet. Bei diesem Exemplar ließ sich der Zwischenknochen völlig von der obern Kinnlade sondern, da alsdann der Edzahn in seiner, der obern Kinnlade ganz allein auzgehörigen Alveole ungestört zurückbleibt.

Nach allem diesem durfen wir fihnlich behaupten, daß der große Elephantenzahn' gleichfalls in der obern Kinnlade wurzele; wobei wir zu bedensten haben, daß bei der ungeheuren Forderung, die hier an die obere Kinnlade geschieht, der benachbarte Zwischenknochen, wo nicht zur Bildung der ungeheuren Alveolen, doch zu deren Verstärfung eine Lamelle bergeben sollte.

So viel haben wir bei forgfaltiger Unterfudung mehrerer Eremplare auszufinden geglaubt, wenn auch icon, die im 14. Bande vorgestellten Schabelabbilbungen hierin feine Entscheidung herbeifubren.

Denn hier ift es, wo und der Genius der Analogie, als Schuhengel, zur Seite fteben moge, damit wir eine an vielen Beispielen erprobte Wahrheit nicht in einem einzigen, zweifelhaften Fall vertennen, sondern auch da dem Geset gebührende Ehre erweisen, wo es sich und in det Erscheinung entziehen möchte.

Auf der fünften Tafel ift Affe und Menich ein=

ander entgegengestellt. Bas ben letteren betrifft, so ist, nach einem besonderen Praparat, Trennung und Verschmelzung des gedachten Knochens deutlich genug angegeben. Vielleicht waren beide Gestalten, als Ziel der ganzen Abhandlung, mannichsaltiger und klarer abzubilden und gegen einander zu stellen gewesen. Aber gerade zuleht, in der pragmantesten Zeit, stockte Neigung und Thätigteit in jenem Fache, so daß wir schon dankbar anerkennen mussen, wenn eine hochzuverehrende Societät der Naturforscher diese Fragmente ihrer Ausmertsamteit wurdigen und das Andenken redlicher Bemühungen in dem unzerstörbaren Körper ihrer Acten aufsbewahren wollen.

Noch aber muffen wir unfere Lefer um fortgesfette Aufmertfamteit bitten, benn, von herrn Geoffrop felbft veranlaft, haben wir noch ein anberes Organ in eben biefem Sinne zu betrachten.

Die Natur bleibt ewig respectabel, ewig bis auf einen gewissen Punkt erkennbar, ewig dem Bertanbigen brauchdar. Sie wendet uns gar mannichsaltige Seiten zu; was sie verbirgt, deutet sie wenigkens an; dem Beobachter wie dem Denker gibt sie vielfältigen Anlaß, und wir haben Ursache, kein Mittel zu verschmaben, wodurch ihr Neußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres gründlich zu erforschen ist. Wir nehmen daher zu unsern Bweden ohne weiteres die Function in Schus.

Function, recht begriffen, ift bas Dafeyn in

Thatigleit gebacht, und so beschäftigen wir und, von Geoffrop selbst aufgerusen, mit dem Urme des Menschen, mit den Borderfußen des Thieres.

Ohne gelehrt scheinen zu wollen, beginnen wir von Aristoteles, hippotrates und Galen, nach dem Bericht des letteren. Die heiteren Griechen schrieben der Natur einen allerliedlen Berstand zu. habe sie doch alles so artig eingerichtet, daß man das Ganze immer volltommen finden musse. Den träftigen Thieren verleihe sie Klauen und hörner, den schwächeren leichte Beine. Der Mensch aber sep besonders versorgt, durch seine vielthätige hand, wodurch er statt hörner und Klauen sich Schwert und Spieß anzuschaffen wisse. Eben so ist der Zweck, warum der Mittelsinger langer sep als die übrigen, recht lustig zu vernehmen.

Wollen wir jedoch nach unferer Art weiter forts fchreiten, muffen wir das große b'Altonische Werk vor und legen und aus beffen Reichthum die Belege zu unfern Betrachtungen entnehmen.

Den Vorderarm bes Menschen, die Verbindung besselben mit der hand und welche Wunder hier geleistet werden, nehmen wir als allgemein bekannt an. Es ist nichts Geistiges, was nicht in diesen Bereich siele.

Betrachte man hiernach die reißenden Thiere, wie ihre Rlauen und Rrallen nur jum Aneignen der Nahrung geschickt und geschäftig sind, und wie sie, außer einigem Spieltrieb, dem Zwischenkno-

den untergeordnet und bie Anechte bes Freswert-

Die fünf Finger sind bei dem Pferde in einen Huf geschlossen wir sehen dieß in geistiger Anschauung, wenn uns nicht auch einmal, durch irsend eine Monstrosstat, die Theilbarteit des Hufes in Finger davon überzeugte. Dieses eble Geschöpf bedarf teines gewaltsamen Ansichreißens seiner Nahrung; eine luftige nicht allzuseuchte Weide beförbert sein freies Dasepn, welches eigentlich nur einer gränzenlosen Bewegung von hin und herschwärmendem behäglichem Muthwillen geeignet zu sepn scheint; welche Naturbestimmung denn auch der Mensch zu nahllichen und leidenschaftlichen Sweden gar wohl zu gebrauchen weiß.

Betrachten wir nun diesen Theil ansmerksam, durch die verschiedensten Thiergattungen, so finden wir daß die Vollkommenheit desselben und seiner Functionen zunimmt und adnimmt, je nachdem Pronation und Supination mehr oder weniger leicht und vollkändig ausgeübtwerden kann. Solichen Bortheil besitzen, in mehr oder minderem Grade, gar viele Thiere; da sie aber den Borderzarm nothwendig zum Stehen und Fortschreiten benuben, so eristiren sie die meiste Zeit in der Pronation, und da auf diese Weise der Radius mit dem Daumen, welchem er organisch verdunden ist, nach innen gekehrt wird, so wird derselbe, als den eigentlichen Schwerpunkt bezeichnend, nach

Beichaffenheit ber Umftande bebeutenber, ja zulest fast alleinig an feiner Stelle.

Bu ben beweglichten Vorderarmen und ben geschicktesten Sanden tonnen wir wohl die des Eichhornchens und verwandter Nagethiere zählen. Ihr
leichter Körper, insofern er zur aufrechten Stellung mehr oder weniger gelangt, und die hupfende Bewegung, lassen die Vorderhande nicht plump werden. Es ist nichts anmuthiger anzusehen, als das Sichhornchen, das einen Tannzapsen abschält; die mittlere Saule wird ganz rein weggeworfen, und es ware wohl der Beodachtung werth, ob diese Seschöpse nicht die Samentörner, in der Spiralfolge, wie sie sich entwicklt haben, abknuspern und sich zuelanen.

Sier tonnen wir ichidlich ber beiden vorstehenben nagezähne Diefer Familie gebenten, die im Zwischenknochen enthalten auf unfern Lafeln nicht bargestellt worden, aber besto mannichfaltiger in ben d'Altonischen heften vorgeführt find.

Hochft merkwirdig scheint es zu fepn, daß durch eine geheimnisvolle Uebereinstimmung, bei volltommener Thatigteit ber hand, auch zugleich die Borberzähne eine hohere Cultur bekommen. Denn während diese bei andern Thieren die Nahrung ergreisen, so wird sie hier von den handen auf geschiete Weise zum Mund gebracht, wodurch nunmehr die Jahne bloß zum Nagen determinirt werben, und so dieses einigermaßen technisch wird.

hier aber werben wir in Bersuchung geführt, jenes griechische Dictum nicht sowohl zu wiederholen, als weiterschreitend abzuändern. "Die Thiere werben von ihren Gliedern tyrannistrt," mochten wir sagen, indem sie sich zwar berselben zu Berlängerung und Fortpstanzung ihres Dasepns ohne weiteres bedienen; da jedoch die Phatigseit einer jeden solchen Bestimmung, auch ohne Bedursis, immer fortwährt, so mussen deshalb die Nagethiere, wenn sie gesättigt sind, zu zerstoren anfangen, bis endlich diese Tendenz durch den Biber ein Analogon vernünftiger Architestonis hervorbringt.

- Doch auf biefe Beife durfen wir nicht fortfahren, weil wir und in's Grangenlofe verlieren mußten,

befregen wir und tury jufammenfaffen.

Die bas Thier fich immer weiter zum Stehen und Sehen bestimmt fühlt, besto mehr wird der Rabius an Kraft zunehmen, dem Korper der Ulna von feiner Maffe abziehen, so daß diese zuleht fast perschwindet und nur das Diefranon als nothwen digste Articulation mit dem Oberarme übrig bleibt. Gehe man die vorliegenden d'Altonischen Bildniffe durch, so wird man hieraber grundliche Betrachtungen anstellen, und immer zuleht an diesem Theil, und anderen, das Dason, das sich durch die Gestalt hervorthut, in lebendiger, verhältnismäßiger Function erblicken.

Nun aber haben wir des falles zu gedenten, wo noch hinreichende Andentung des Organs abrig ift', auch ba, wo alle Function vollig aufhort, welches und auf einer neuen Seite in bie Sebeimniffe ber natur zu bringen befähigt.

Man nehme das heft d'Altons d. J., die ftrauß: artigen Bogel vorstellend, zur hand und betrachte von der ersten dis zur vierten Tasel, vom Stelette des Straußes bis zu dem des neuhollandischen Cassnard, und bemerke, wie sich der Norderarm stufenweise zusammenzieht und vereinsacht.

Db nun gleich dieses Organ, welches den Menfchen eigentlich zum Menschen, den Bogel zum Wogel macht, zuleht auf das sonderbarkte abbrewirt erscheint, daß man dasselbe als eine zusällige Missibung ansprechen konnte: so sind doch die sämmtlichen einzelnen Gledmaßen davan gar wohl zu unterscheiden; das Analogon ihrer Gestalt ist nicht zu verkennen, eben so wenig, wie weit sie sich erstrecken, wo sie sich einfügen und, obgleich die Borbersten sich an Jahl verringern, die überbleibenden ihre bestimmte Nachbarschaft nicht aufgeben.

Diefen wichtigen Punkt, den man bei Unterfuchnng der höheren thierischen Oficologie in's Auge fassen muß, hat Geoffrop volktommen richtig eingesehen und entschieden ausgedrückt; daß man irgend einen befondern Anochen, der sich uns zu verbergen scheint, am sichersten innerhalb der Granzen seiner Nachbarschaft entdeden könne.

Bon einer andern Sauptwahrheit, die fich hier unmittelbar anschließt, ift er gleichfalls durchbrun: gen: baf namlich die handhaltische Natur fich einen Etat, ein Budget vorgeschrieben, in deffen einzelnen Sapiteln sie sich die volltommenste Willtur vorbehalt, in der Hauptsumme jedoch sich völlig tren bleibt, indem, wenn an der einen Seite zu viel ausgegeben worden, sie es der andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich in's Sleiche stellt. Diese beiden sichen Wegweiser, denen unstre Deutschen seit so manchen Jahren so viel verdankt, sind von Herrn Seoffrop dergestalt anerkannt, daß sie ihm auf seinem wissenschaftlichen Lebensgange jederzeit die besten Dienste leisten; wie sie denn überhanpt den traurigen Behelf der Endursachen vollig beseitigen werden.

So viel fep genug, um anzubeuten, daß wir keine Art ber Mauifestation bes labyrinthischen Organismus außer Acht laffen burfen, wenn wir durch Anschauung bes Aeußeren zur Einsicht in bas Innerste gelangen wollen.

Aus dem bisher Berhandelten ift ersichtlich, daß Geoffrop zu einer hohen, der Idee gemaßen Denkweise gelangt sep. Leider bietet ihm seine Sprace auf manden Punkten nicht den richtigen Ausbruck, und da sein Gegner sich im gleichen Falle befindet, so wird dadurch der Streit unklar und verworten. Wir wollen suchen, diesen Umftand bescheidentlich aufzuklaren. Denn wir mochten diese Gelegenheit nicht versaumen, bemerklich zu machen wie ein bedeutlicher Wortgebrauch bei französischen Vorträgen,

ja bei Streitigkeiten vortrefflicher Manner, ju bei bentenden Irrungen Beranlassung gibt. Man glanbt in reiner Prosa zu reden und man spricht schon tropisch; den Tropen wendet einer anders an, als der andere, führt ihn in derwandtem Sinne weiter und so wird der Streit unendlich und das Nathsfel unauslöslich.

Materiaux; bieses Wortes bebient man sich, um die Theile eines organischen Wesens auszudrücen, die, zusammen, entweder ein Ganzes, oder einen untergeordneten Theil des Ganzen ausmachen. In diesem Sinne wurde man den Zwischenknochen, die obere Kinnlade, das Gaumenbein, Materialien nennen, woraus das Gewolbe des Nachens zusammengesetzt ist; eben so den Knochen des Oberarms, die beiden des Vorsderams und die mannichsaltigen der Hand als Materialien betrachten, woraus der Arm des Mensichen, der Bor erfuß des Thieres zusammengessetzt ist.

Im allgemeinsten Sinne bezeichnen wir aber burch bas Bort Materialien unzusammenhangende, wohl auch nicht zusammengehörige, ihre Bezüge burch willfurliche Restimmung erhaltende Korper. Balten, Bretter, Latten find Materialien Ciner Art, aus benen man gar mancherlei Gebäude und fo benn auch z. B. ein Dach zusammenfügen fann. Biegeln, Kupfer, Blei, Bint, haben mit jenen

gar nichts gemein, und werben bod nach Umftanben bas Dach abzuschließen nothig.

Wir muffen daher bem frangofifden Bort materiaux einen viel hohern Sinn unterlegen, als ihm gutommt, ob es gleich ungern geschieht, weil wir die Folgen voraussehen.

Composition; ein gleichfalls ungludliches Bort, mechanisch mit bem vorigen mechanischen verwandt. Die Franzosen haben solches, als sie über Kunste zu denen und zu schreiben anfingen, in unsre Kunstelebren eingeführt; benn so heißt es: ber Mahler componire sein Gemählbe; ber Musicus wird sogar ein für allemal Componist genannt, und doch, wenn beide ben wahren Namen eines Kunstlers verdignen wosten, so sehen sie ihre Werte nicht zusammen, sondern sie entwickeln irgend ein inwohnendes Vild, einen höhern Antlang natur und kunstgemäß.

Eben so wie in der Kunst, ist, wenn von der Natur gesprochen wird, dieser Ausdruck heradwürzdigend. Die Organe componiren sich nicht als vorher sertig, sie entwickeln sich auß: und aneinander zu einem nothwendigen in's Ganze greisenden Dasen. Da mag denn von Function, Sestalt, Karbe, Maß, Masse, Sewicht, oder von andern Bestimmungen, wie sie heißen mögen, die Rede seyn, alles ist bei'm Vetrachten und Forschen zulässig; das Lebendige geht ungestört seinen Sang, pflanzt sich weiter, schwebt, schwanst, und erreicht zulest seine Vollendung.

Embranehement ift gleichfalls ein technisches Wort des Zimmerhandwerts und dridt aus, die Ballen und Sparren in- und aneinander zu fügen. Ein Fall, wo dieses Wort zulässig und ausbrüclich erscheint, ift wenn es gebraucht wird, um die Berzweigung einer Strafe in mehrere zu bezeichnen.

Wir glauben hier im Einzelnen, so wie im Ganzen, die Nachwirfung jener. Epoche zu seben, wo die Nation dem Sensualism hingegeben war, gewohnt, sich materieller, mechanischer, atomistischer Ausbrücke zu bedienen; da denn der forterbende Sprachgebrauch zwar im gemeinen Dialog hinzeicht, sobald aber die Unterhaltung sich in's Seiftige erhebt, den höheren Ansichten vorzuglicher Männer offenbar widerstrebt.

Noch ein Wort führen wir an, das Wort: Plan. Weil sich, um die Materialien wohl zu componiren, eine gewisse voraus überdachte Anordnung nöthig macht, so bedienen jene sich des Wortes Plan, were den aber sogleich dadurch auf den Begriss eines Hauses, einer Stadt geleitet, welche, noch so vernunftig angelegt, immer noch keine Analogie zu einem organischen Wesen darbieten können. Dennoch brauchen sie, unbedacht, Gebäude und Straßen als Gleichniß; da denn zugleich der Ausdruck Unite du Plan zum Misverständnisse, zum hin= und Wiedersprechen Anlaß gibt und die Frage, worauf alles ankommt, durchaus verdustert wird.

Unité du Type murbe bie Cache fcon naber auf

ben rechten Weg geleitet haben und bieß lag fo nabe, inbem fie bas Wort Typo im Contert ber Rebe gar wohl zu brauchen wiffen, ba es eigentlich obenanfteben und zur Ausgleichung bes Streites beitragen follte.

Bieberholen wir zunächt nur, das Graf Buffon schon im Jahre 1753 bruden läßt, er beteine sich zu einem dessin primitif et general — qu'on peut suivre très loin — sur lequel tout semble avoir été conçu. Tome IV. p. 379.

"Bas bebarf es weiter Bengnif?"

hier aber mochte es der Ort fenn, ju ber Streitigteit, von ber wir ausgingen, wieder jurudzutehren und ihre Folgen nach der Zeitreihe, insofern es uns möglich warb, vorzutragen.

Erinnern wird man sich, bas basjenige Heft, welches unser Borstehendes veraplaste, vom 15 April 1830 batirt ift. Die sämmtlichen Lagessblätter nehmen sogleich Kenntnis von der Sache und sprechen sich für und bawiber aus.

Im Monat Juny bringen die Herandgeber der Revue encyclopedique die Angelegenheit. zur Sprache, nicht ohne Gunst für Geoffrop. Sie erselären dieselbe für enropäisch, b. h. in = und außershalb des wissenschaftlichen Kreises bedeutend. Sie ruden einen Aussah des vorzüglichen Mannes in extenso ein, welcher allgemein gekannt zu sepn verdient, da er, kurz und zusammengefaßt, wie es eigentlich gemeint sev, ausspricht.

Wie leibenschaftlich der Streit behandelt werde, sieht man daraus, daß am 19 July, wo die politissche Gabrung schon einen hoben Grad erreicht hatte, diese weit abliegende wissenschaftlich theoretische Frage solche Geister beschäftigt und aufregt.

Dem sey nun wie ihm sey, wir werden burch biese Controvers auf die innern besondern Verhältnisse der französischen Alademie der Wisseuschaften hingewiesen: benn daß diese innere Wisseusseit nicht eher laut geworden, davon mag folgendes wohl die Ursache gewesen seyn.

In den früheren Zeiten waren die Situngen der Akademie geschlossen, nur die Mitglieder fanden sich ein und discutirten über Erfahrungen und Meinungen. Nach und nach ließ man Freunde der Wisenschaften als Zuhörer freundlich herein, andere Zudringende konnten in der Folge nicht wohl abgehalten werden, und so sah man sich endlich in Gegenwart eines bedeutenden Publicums.

Wenn wir den Weltlauf mit Sorgfalt betrachten, jo erfahren wir, daß alle öffentlichen Berhandslungen, sie mögen religiös, politisch oder wiffenschaftlich senn, früher oder später durchaus formell merden.

Die frangofifchen Atademisten enthielten fich deß= halb, wie in guter Gefellschaft hertommlich, aller grundlichen und zugleich heftigen Controvers, man biscutirte nicht über die Borträge, fie murden an Commissionen gur Untersuchung gegeben und nach beren Gutachten behandelt, worauf denn einem ober dem andern Auffat die Ehre widerfuhr, in die Memoiren der Akademie aufgenommen zu werben. Go viel ist es was und im Allgemeinen bestannt geworden.

Nun aber wird in unferem Falle gemelbet, bie einmal ausgebrochene Streitigfeit werbe auch auf ein folches hertommen bedeutenden Ginfuß haben.

In der Atademie-Sigung vom 19 July vernehmen wir einen Nachtlang jener Differenzen und nun tommen fogar die beiden perpetuirlichen Secretare Cuvier und Arago in Conflict.

Dieher war, wie wir vernommen haben, bie Gewohnheit, in einer jeden folgenden Seffion nur bie Rubrifen der vorhergehenden vorgetragenen Nummern zu referiren, und freilich baburch alles zu beseitigen.

Der andere perpetuirliche Secretar Arago macht jedoch gerade dießmal eine unerwartete Ausnahme und trägt die von Cuvier eingelegte Protestation umständlich vor. Dieser reprotestirt jedoch gegen solche Neuerungen, welche großen Zeitauswand nach sichen müßren, indem er sich zugleich über die Unvollständigkeit des eben vorgetragenen Resume's beklagt.

Geoffron de St. Silaire miderspricht, es werden die Reispiele anderer Institute angeführt, wo dergleichen mit Ruben geschehe. Dem wird abermals widersprocen und man halt es zuleht für nothig, diese Angelegenheit weiterer Ueberlegung anheim zu geben.

In einer Situng vom 11 October lies't Geoffrop einen Aufsat über die besonderen Formen des hinterhauptes der Arokobile und des Teleofaurus; bier wirst-er unn herrn Euvier eine Versammis in Beobachtung dieser Theile vor; der Lettere steht auf, sehr wider seinen Willen, wie er versichert, aber durch diese Vorwurse genothigt, um solche nicht stillschweigend zuzugeden. Und ist dieses ein merkwürdiges Beispiel, welchen großen Schaden es bringe, wenn der Streit um höhere Aussichten bei Einzeluheiten zur Sprache kommt.

Bald barauf erfolgt eine Seffion, beren wir mit den eignen Worten bes herrn Geoffrop bier gedenten wollen, wie er fich barüber in der Gazotto Medicalo vom 23 October vernehmen läßt.

"Gegenwartige Beitung und andere offentliche Blatter hatten die Reuigkeit verbreitet, jene zwisschen herrn Euvier und mir entsponnene Streitige keit sollte in der nachsten akademischen Sihnng wieder aufgenommen werden. Man eilte herbei, um die Entwicklungen meined Gegnerd zu vernehmen, welche er über das Feldbein der Arokodile vorsläufig angefündigt hatte."

"Der Saal war mehr als gewöhnlich angefullt und man glaubte unter den Buborern nicht nur folche zu feben, welche, von reinem Intereffe befeelt, aus den wissenschaftlichen Garten herantommen; man hatte vielmehr Neugierige zu bemerken und Aenferungen eines Atheniensischen Parterre's von ganz abweichenden Gesinnungen zu vernehmen."

"Diefer Umftand, herrn Cuvier mitgetheilt, bewog ihn, ben Bortrag feines Auffahes auf eine andere Sigung zu verschieben."

"Bon seinem anfänglichen Borhaben in Kenntniß geseht, hielt ich mich zu antworten bereit, war es aber nun sehr zufrieden, diese Sache dergestalt sich auflosen zu sehen. Denn einem wissenschaftlichen Bettsampse zieh' ich vor, meine Folgerungen und Schlusse bei der Akademie zu hinterlegen."

"Meinen Auffat hatte ich niebergeschrieben, in ber Absicht, wenn ich aus dem Stegreife über die Angelegenheit gesprochen hatte, benfelben gur Aufbewahrung dem alademischen Archiv anzuvertrauen, mit ber Bebingung: ne variotur."

Seit jenen Ereignissen ist nun schon ein Jahr vorüber und man überzeugt sich aus dem Gefagten, daß wir auf die Folge einer so bedeutenden wissen= schaftlichen Erplosion, selbst nach der großen politischen, ausmertsam geblieben. Jeht aber, damit das Norstehende nicht ganz veralte, wollen wir nur so viel erklären, daß wir glauben bemerkt zu haben: es werden die wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Felde zeither bei unfern Nachbarn Goewe'd Werte. L. Bb.

mus, indem den Belterscheinungen ein unerforschiliches, unbedingtes, humoristisches sich selbst wie dersprechendes Befen gum Grunde gedacht ift, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ift, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, bie ihm fehlt, ist die Anschauung ber zwep großen Triebraber aller Natur;
ber Begriff von Polarität und von Steigerung, jene ber Materie, insosern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insosern wir sie geistig
bensen, angehörig; jene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussiehen Meil aber die Materie nie ohne Seist,
ber Seist nie ohne Materie eristirt und wirtsam
sepn kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sich's ber Seist nicht nehmen läst anzuziehen und abzustoßen; wie derjenige nur allein
zu bensen vermag, der genugsam getrennt hat um
zu verbinden, genugsam verbunden hat um wieder
trennen zu mögen.

In jenen Jahren wohin gedachter Auffat fallen mochte, war ich hauptsächlich mit vergleichender Anatomie beschäftigt und gab mir 1786 unsägliche Muhe, bei Anderen an meiner Ueberzengung: bem Menschen burfe ber Zwischenken koch nicht abgesvrochen werben, Theilnahme zu erregen. Die Wichtigkeit dieser Behauptung wollten selbst sehr gute Köpfe nicht einsehen, die Wichtigkeit längneten die besten Beobachter, und ich muß-

mußte, wie in fo vielen andern Dingen, im Stillen meinen Beg fur mich fortgeben.

1

Die Versatilität der Natür im Pflanzenreiche versfolgte ich unablässig, und es glüdte mir Anno 1788 in Sicilien die Metamorphose der Pflanzen, so im Anschanen wie im Begriff zu gewinnen. Die Mestamorphose des Thierreichs lag nahe dran und im Jahre 1790 offenbarte sich mir in Benedig der Urssprung des Schädels aus Birbelknochen; ich versfolgte nun eifriger die Construction des Typus, dictirte das Schema im Jahre 1795 an Max Jascobi in Jena und hatte bald die Frende von dentsschen Natursorschern mich in diesem Fache abgelöst zu seben.

Bergegenwärtigt man sich die hohe Aussührung, burch welche die sämmtlichen Naturerscheinungen nach und nach vor dem menschlichen Geiste verkettet worden, und liest alsdann obigen Aussacht; so dem wir ausgingen, nochmals mit Bedacht; so wird man nicht ohne Lächeln jenen Comparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Superlativ, mit dem hier abgeschossen wird, vergleichen und eines funfställichtigen Fortschreitens sich erfreuen.

Beimar, 24 Dan 4828.

S. C. Cotta'fote Bushindere ber

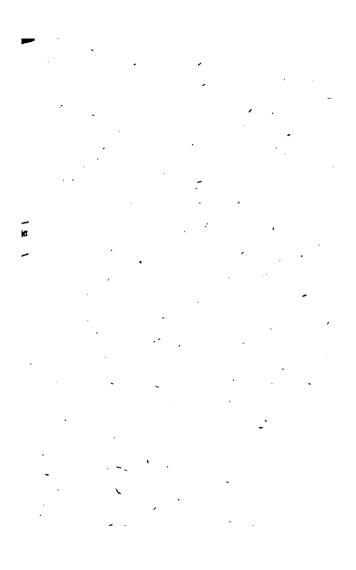

Gebrudt: Mugsburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.

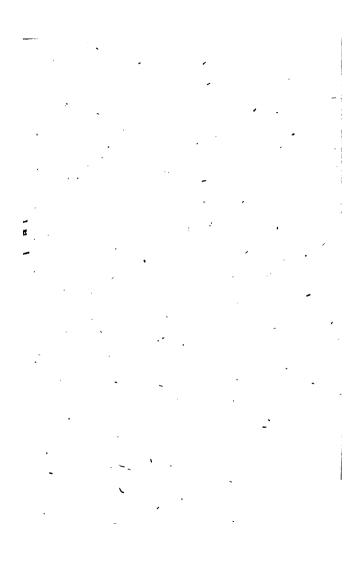

UNIVERSITY
31 JUL 2000
OF OXFORD

-07

